

# NATURANSCHAUUNGEN

DER

GRIECHEN, RÖMER UND DEUTSCHEN IN IHRER BEZIEHUNG ZUR MYTHOLOGIE.

ERSTER BAND.

# SONNE, MOND UND STERNE.

EIN BEITRAG

ZUR

MYTHOLOGIE UND CULTURGESCHICHTE

DER URZEIT

VON

DR. F. L. W. SCHWARTZ,

PROFESSOR UND DIRECTOR DES FRIEDRICH - WILHELMSGYMNASIUM
ZU NEU-RUPPIN.

BERLIN.

VERLAG VON WILHELM HERTZ.

(BESSERSCHE RUCHHANDLUNG.)

1864



# NATURANSCHAUUNGEN NATURANSCHAUUNGEN NATURANSCHAUUNGEN

DER

GRIECHEN, RÖMER UND DEUTSCHEN

IN HURER REZIEHUNG ZUR MYTHOLOGIE

UNIXED

207

ADMATCHO SEMINAL ALTO

ADMARKS (CIR. W) Charles on a service of a shears

KRSTER BAND.

VERTURE TOR WHERE W. HEREZ (SEESTHSOM BERMINSDILLON)

#### DIE POETISCHEN

# NATURANSCHAUUNGEN

DER

GRIECHEN, RÖMER UND DEUTSCHEN

IN IHRER BEZIEHUNG ZUR MYTHOLOGIE.

VON

DR. F. L. W. SCHWARTZ,

PROFESSOR UND DIRECTOR DES FRIEDRICH - WILHELMSGYMNASIUM ZU NEU-RUPPIN.

ERSTER BAND.

BERLIN.

VERLAG VON WILHELM HERTZ. (BESSERSCHE BUCHHANDLUNG.) 1864. dagni do 27556

# SONNE, MOND UND STERNE.

#### EIN BEITRAG

ZUR

#### MYTHOLOGIE UND CULTURGESCHICHTE

DER URZEIT

VON

#### Dr. F. L. W. SCHWARTZ,

PROFESSOR UND DIRECTOR DES FRIEDRICH - WILHELMSGYMNASIUM
ZU NEU - RUPPIN,



#### BERLIN.

VERLAG VON WILHELM HERTZ. (BESSERSCHE BUCHHANDLUNG.)
1864.

# SONNE, MOND UND STERNE

ELN BEITER OF

MUE

#### MYTHOLOGIE UND CULTURGESCHICHTE

DER URZEIT

27556

DR. F. LAW. SCHWARTZ,





1000 580

VERLAG FOR WILHELM BERTZ

1981

#### SEINEM ALTEN FREUNDE

DEM

# PROFESSOR DR. S. JUNGK

UND

SEINEM LIEBEN SCHWAGER

DEM

# PROFESSOR DR. A. KUHN

ZU BERLIN

FREUNDLICHEN GRUSS.

#### SEINEM ALTEN FREUNDE

DEM

### PROFESSOR DR. S. JUNGK

073

SEINEM LIEBEN SCHWAGER

DEM

# PROFESSOR DR. A. KUHN

STIBBE OZ

FREUNDLICHEN GRUSS

#### VORREDE.

Das vorliegende Buch ist, wie das früher von mir herausgegebene über den Ursprung der Mythologie¹), ein Beitrag zur Urgeschichte der Menschheit in religiöser und culturhistorischer Beziehung. Indem ich den Ursprung der mythologischen Vorstellungen im Anschluss an die den Menschen umgebende Natur darlegte, ergaben sich dieselben als eine, der menschlichen Eigenthümlichkeit gemäße Form der Anschauung und des Glaubens in paralleler Entwickelung mit der Sprache, als der Form des menschlichen Denkens überhaupt. Ich konnte demgemäß es aussprechen, dass in dieser oder einer ähnlichen Weise, jedenfalls aber in derselben Art, Vorstellungen sich entwickeln würden, wenn wieder eine Menschheit hinausgestellt würde in die Schöpfung; wie sich derartige in unmittelbarer Anschauung bei poetischen Gemüthern, wenn auch zunächst nur als poetische Bilder, bei jeder neuen Generation immer wieder und wieder produciren. Darin lag vor Allem die allgemein-menschliche Bedeutsamkeit der so gefasten mythologischen Wissenschaft<sup>2</sup>). Dabei ergab sich, dass nicht bloss die Formen, in welchen und an welchen sich die religiösen Vorstellungen entwickelten, äußerst roh waren, sondern dass der primitive Zustand der Menschen

Der Ursprung der Mythologie, dargelegt an griechischer und deutscher Sage. Berlin 1860.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einleitung und Vorrede z. Urspr. d. Myth., namentlich p. 11 ff. und XVIII. f. Vergl. auch H. F. Willer, Mythologie und Naturanschauung. Leipzig 1863. Cap. I. und aus dem III. Cap. besonders p. 103. 106 und 147; welche Schrift überhaupt nicht bloß die mythologischen, sondern auch die culturhistorischen Resultate meines Buches mit denen von Kuhn's Buch über die Herabkunft des Feuers und Lotze's Betrachtungen im Mikrokosmus, den Hauptmomenten nach ganz geschickt zu einem Bilde zusammenstellt.

ursprünglich diejenigen Naturelemente, in welchen er später seine Götter fand, zuerst als etwas Objectives, außer ihm Bestehendes, als eine für sich existirende himmlische Wunderwelt faste, die nur in einzelnen Symptomen in diese Welt hineinragte, und die er sich demgemäß analog der Welt, die ihn umgab und die er kannte, so gut als möglich deutete und zurechtlegte. Erst eine von Geschlecht zu Geschlecht aufsteigende und sich mehrende Naturbetrachtung, die immer mehr an Ordnung und Regelmäßigkeit in der Natur entdeckte und zum Substrat ihrer poetischen Anschauungsweise nahm, so wie die Beobachtung der mannigfachen, mit jenen Elementen verbundenen oder wenigstens verbunden gedachten Wirkungen liefs allmählich die Himmelswesen als Himmelsmächte erscheinen, die der Mensch anzubeten und zu verehren habe'). Ebenso waren die meisten Gebräuche und Riten zunächst nur eine Nachahmung der analog gefasten himmlischen Vorgänge, indem man die irdischen Verhältnisse zu ihrem eigenen Besten denselben anzupassen für fördersam hielt. Wie das Kind noch dasjenige, was es von den Eltern vorgenommen sieht, als Formen seines Handelns annimmt und im Spiel nachahmt, ahmten die Menschen die geglaubten himmlischen Vorgänge in derselben Weise nach in dem allmähliche sich daran schließenden Glauben, daß es so gut sei2). Wie im Frühighr in den ersten Gewittern man die Wolkenrinder ausgetrieben wähnte und meinte, dass im Blitzzickzack dann einem der Thiere ein Busch nachschleppe, lagerte sich eine derartige Vorstellung nicht bloß in Griechenland im Rinderraub des Hermes ab, sondern es ward dies im nördlichen Deutschland die Form des ersten Rinderaustreibens im Frühjahr, wie wir sie nach Jahrtausenden noch im Gebrauch festgehalten finden. In ähnlicher Weise schloss sich an das dem Gewitterregen vorangehende Donnerrollen, das man als ein Rollen himmlischer Steine deutete, der Regenzauber der Römer in einfacher Nachahmung dieses Vorgangs. Feuer- oder Butterbereitung ward so vorgenommen, wie

<sup>1)</sup> Vergl. Schwartz, Der heutige Volksglaube und das alte Heidenthum. II. Aufl. Berlin 1862. p. 10 und Einleitung z. Ursp. d. Myth.

<sup>2)</sup> Hierüber und über das Folgende vergl. Urspr. d. M. Einleit. p. 23 f. Vorrede XVI f.; Der heutige Volksgl. Anhang. I. und die betreffenden Stellen dieses Buches,

man es am Himmel im Gewitter vorgenommen wähnte. An die Behandlung der im Gewitter mit anderer Anschauung angeblich neu geborenen Himmelskinder schlossen sich die verschiedenen Formen der Wasser- und Feuertaufe, an die im Gewitter angeblich stattfindende Vermählung die Ehegebräuche. Die Beschwörung der Todten mit ihren eigenthümlichen Libationen war die Nachahmung dessen, wie man im Gewitter ein Wesen der Unterwelt am Himmel herauf beschworen wähnte<sup>1</sup>), gerade ebenso wie man Apollo's Drachenkampf als heiliges Spiel nachahmte. Unendliche Mannigfaltigkeit in der Anschauung der selbst zunächst mannigfach erscheinenden Vorgänge erzeugte jenen unendlich mannigfachen Blumenteppich poetischer Traditionen und daran sich schliefsender Gebräuche, wie er über das Leben der Völker ausgebreitet liegt und selbst in den entwickeltsten Culturformen noch hindurchschimmert. In dieser Erkenntniss der Anfänge des menschlichen Glaubens beruht vor Allem die religiöse Bedeutung der Mythologie der Urzeit, wodurch sie auch für die theologische Wissenschaft höchst bedeutsam wird. Potentia ist zwar die Möglichkeit religiöser Entwickelung mit menschlichem Empfinden, insofern einzelne, edlere Gefühle unter unmittelbaren Eindrücken in demselben hervorbrechen, mit der menschlichen Natur von Anfang an verbunden, essentia aber tritt uns in der Culturgeschichte der Menschheit eine vollständige tabula rasa entgegen. Von diesem Standpunkt aus erscheint nicht bloß die Offenbarung, sondern schon was man gewöhnlich Heidenthum nennt, namentlich das der historischen Völker, als ein Fortschritt im Leben der Menschheit der immensesten Art. Erst so erkennt man wahrhaft, welche Kluft eigentlich einen jeden Menschen bei seiner Geburt trennt von dem, was erst sittliche und religiöse Gewohnheit und Bildung besonders bei civilisirten Völkern aus ihm machen; erst so erscheint, wenn es herüberklingt aus jenen Urzeiten, der eigentliche alte Adam, der jedem Menschen innewohnt, in seinem ursprünglichen Gegensatz namentlich zu einem christlich-civilisirten Menschen.

Wenn dies im Allgemeinen ein Hauptresultat dieser For-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das entsprechende rohe Gegenbild des deutschen Aberglaubens in dieser Hinsicht habe ich besprochen im Heutigen Volksgl. p. 122.

schungen auf religiösem Gebiete ist, so stellt sich ihm sofort ein zweites zur Seite, dass sie nämlich zugleich die Anfänge der Naturbetrachtung darlegen, in diesem Sinne gleichsam einen Ante-Kosmos bilden, von dem die Wissenschaft bisher noch keine Ahnung hatte, weder von seiner Unbehülflichkeit in der Ueberlegung, noch anderseits von seiner Großartigkeit in der Anschauung, in der unbewußten Anwendung der poetischen Analogie und des poetischen Bildes. Dieser poetische Charakter verleiht ihr einen wunderbaren Reiz, wenn gleich eine durch Jahrtausende getrennte Bildung sie als Glaubenssätze, als Etwas, das unsere Ahnen einst für wahr hielten, belächelt, bis sie sich die mühevolle Arbeit des menschlichen Geistes in seiner begrifflichen Entwickelung klar gemacht, die vorangehen mußte, ehe jene Vorstellungen allmählich richtiger Erkenntnis Platz machen konnten. Und dennoch behauptet die unmittelbare Anschauung ihr Recht und wird es nicht bloß in dichterischen Gemüthern stets behaupten, sondern auch stellenweise im allgemeinen Gebrauch der Menschheit. Wenn gleich seit drei Jahrhunderten eine andere Ansicht als früher über das Verhältniss der Erde zur Sonne Platz gegriffen, so zweifele ich dennoch, ob jemals die unmittelbare, natürliche Ausdrucksweise "die Sonne geht auf, geht unter," einer principiell richtigeren Platz machen dürfte. — Wie aber jene Anfänge poetischer Naturbetrachtung und poetischen Glaubens mit jedem Geschlechte sich erneuen und nur durch die Bildung der Zeit nicht mehr zur Entwickelung kommen, darauf habe ich schon in der Einleitung zum Ursprung der Mythologie p. 4 f. hingewiesen und hatte noch jüngst davon ein lebendiges Beispiel: "Weisst du, Papa," sagte meine vierjährige Tochter Trudchen zu mir, "was Gretchen sagt? der liebe Gott siebt den Regen." - Dieselbe Anschauung hatte hier die Vorstellung producirt, welche wir in der Mythologie verschiedener Völker für den in kleinen Tropfen herabkommenden Regen abgelagert finden, und dass derartiges unwillkürlich als eine Art Glaubenssatz haften bleibt, bestätigte die wiederholte Aeußerung meines erstgenannten Töchterchens bei einer anderen Gelegenheit, als sie mich einige Zeit nachher im Garten Blumen begießen sah. "Nicht wahr, Papa," sagte sie, "du begießest jetzt die Blumen, und der liebe Gott schickt dann Siebwasser." Ebenso sagte ein

neunjähriger Knabe zu einem gleichaltrigen Mädchen bei heftigem Winde: "Der singt mir einmal ein schönes Lied," und als jene die Beziehung nicht verstand und fragte: "Wer denn?" antwortete er: "Nun, der Wind vor meinen Ohren." Da haben wir den himmlischen Sänger und Spielmann, der in so vielen Mythen uns in der mannigfachsten Beziehung entgegentritt. In dieser Hinsicht gilt des Dichters Wort:

Und singend einst und jubelnd Durch's alte Erdenhaus Zieht als der letzte Dichter Der letzte Mensch hinaus.

Wenn ich im "Ursprung der Mythologie" namentlich an die charakteristisch hervortretenden Momente des Gewitters und der mythischen Thierwelt anknüpfte und nachwies, wie an den heulenden Sturm, den sich schlängelnden Blitz, den hallenden oder brüllenden Donner sich die Vorstellung himmlischer Wölfe oder Hunde, Schlangen, Donner-Rosse und -Stiere entwickelt hat, und nun im Anschluß an diese und ähnliche Bilder Schicht auf Schicht mythologischer Productionen darlegte, so habe ich in diesem Buche einen weiteren und umfassenderen Standpunkt für die Untersuchung gewählt, indem ich sämmtliche Himmelserscheinungen nach den noch in den Dichtern der betreffenden Völker wiederkehrenden Bildern behandele und überall die mythologischen Parallelen aufsuche. Sonne, Mond und Sterne sind in diesem Bande enthalten'). Es treten sachliche, thierartige und anthropomorphische Vorstellungen der mannigfachsten Art hervor. Zu einem System geradezu schon erweitert sich fast die Ansicht von dem Licht als einer Flüssigkeit, noch mehr die von demselben als Abglanz eines Feuers. Ab und zu bot sich Gelegenheit, auf den Einfluss calendarischer Vorstellungen hinzuweisen, namentlich bei der den σύνοδοι von Sonne und Mond zu Grunde liegenden Ansicht.

Wie aber im Allgemeinen diese Untersuchungen in eine Zeit hinaufreichen, von der nur durch Combination sich eine Vor-

<sup>1)</sup> Der II. Band wird umfassen: Wolken, Regenbogen, Wind, Blitz und Donner.

stellung gewinnen läst, werden auch auf die so durch vergleichende Mythologie gewonnenen Resultate hin, im Verein namentlich mit vergleichender Sprachwissenschaft, sich noch weitere Schlüsse selbst über das geschichtliche Verhältnis und Leben der Völker in jenen Urzeiten ziehen lassen. Mir kam es aber vor Allem zuerst nur darauf an, die Schöpfung der Mythologie als solcher so klar als möglich zu legen. Dabei habe ich natürlich nicht die durch die indogermanische Sprachvergleichung zunächst gezogenen Grenzen innegehalten. Darüber hinaus bieten sich dem Mythologen, ganz abgesehen von der Vergleichung im Einzelnen, höchst eigenthümliche, fast unabweisbare Beziehungen; selbst das alte Testament erscheint besonders unter dem Reflex volksthümlicher Tradition, in so weit sie noch im Talmud enthalten, mit Naturanschauungen der mannigfachsten Art durchzogen.

Die sich bietenden Parallelen in den Mythen verschiedener Völker können aber doppelter Art sein. Denn wenn auch a priori nach den von mir entwickelten Grundsätzen zugegeben werden muß, daß menschliche Anschauung zu den verschiedensten Zeiten, wie an den verschiedensten Orten dieselben Bilder produciren kann, so ziehen doch gewisse eigenthümlich combinirte Vorstellungen so besondere Kreise, dass einen Urzusammenhang anzunehmen nahe liegt. Ich deute Einiges in dieser Beziehung an; späteren Untersuchungen wird es überlassen bleiben, Derartiges weiter durch Gruppirung des betreffenden, nun in seiner Bedeutung nachgewiesenen Materials darzulegen. Man wird in dieser Hinsicht im Allgemeinen dasselbe Verfahren anzuwenden haben, welches Kuhn in seiner Arbeit "Zur ältesten Geschichte der indogermanischen Völker" zur Gewinnung von Resultaten aus den Kreisen des häuslichen Lebens jener Völker so erfolgreich eingeschlagen hat. Möge dabei nur nicht jene äußerliche und unwissenschaftliche Methode Platz greifen, die auf mythologischem wie ethnographischem Gebiet schon so viel Unheil angerichtet hat, nämlich gleich bei jeder einzelnen Uebereinstimmung an Entlehnung zu denken. Wie nahe steht nicht z. B. in vielen Uranschauungen finnischer Volksglaube den Urgebilden griechischer Mythologie! Am Wunderbarsten stimmt zu dem finnischen Ukko, der vom Nabelstein des Himmels im Blitz seine glänzenden Pfeile entsendet, - worauf ich schon im Ursprung der Mythologie p. 104 f. hingewiesen habe, — der Blitzgott Apollo, der auf dem Nabelstein zu Delphi thront und eben solche Geschosse schickt. Früher hätte ein derartiges Factum genügt, Delphi zu einer finnischen Colonie zu machen oder umgekehrt jenen Mythos aus dem Einfluß griechischer Colonisten herzuleiten; die heutige Wissenschaft fordert eine andere Behandlung und Lösung¹).

Freilich übersehen wir zu derartigen ethnographischen Untersuchungen noch lange nicht genugsam das ganze mythologische Material, um daraufhin schon irgendwelche endgültigen Schlüsse bauen zu können, und leicht stürzt ein neu bekanntwerdendes Factum die schönste Hypothese. Wie nahe lag es nicht z. B., die Sage von den untergegangenen Städten als eine specifisch deutsche hinzustellen, und nun taucht sie plötzlich als ein alter Mythos am Albaner-See auf in der deutlichsten Beziehung zum Gewitter (s. p. 263). Und wie wichtig oft kleine Notizen selbst werden können, habe ich bei Gelegenheit der Besprechung der Geburt des Herakles an einer havelländischen Sage darthun können, welche ich erst jüngst gehört habe (p. 256). Vom deutschen Volke haben wir ja allein aus allen Gauen Sammlungen, welche einen wirklichen Einblick thun lassen in das Volksleben mit seinen Anschauungen, Vorstellungen und daran sich schliefsenden Gebräuchen und Aberglauben. Bei andern Völkern redet meist die durch die Cultur getränkte und getrübte Tradition zu uns. Muß man nicht jedes Mal erst bei der griechischen Mythologie einen Salto mortale machen, um die traditionell gewordene Kunst- oder dichterische Form zu vergessen und die plastisch-volksthümliche Gestalt des Mythos zu erfassen? Wie nahe aber dann sich griechische und deutsche Sage oft in den minutiösen Anschauungsformen berühren, zeigt die eben erwähnte Partie von der Geburt des Herakles im Vergleich mit anderen ähnlichen und doch anders gewandten Anschauungen der wilden Jagd, welche aber von denselben Prämissen ausgehen, dass nämlich in

<sup>1)</sup> Eigenthümlich sind freilich derartige Sachen immer sehon, wie die eben angeführte, wo auch eine gleiche Verbindung gleichartiger Anschauungen stattfindet, nämlich hier der Blitze als Pfeile und der Sonne als Nabel des Himmels, wie ich es fassen möchte, von dem jene im Gewitter geschossen gedacht werden.

den gekreuzten Blitzen dort oben etwas gehemmt werde, in dem weißlichen Blitzstreif aber ein weißliches Thier sich dahin wirbele. Dasselbe, was von der griechischen, gilt auch von der indischen Mythologie, bei der auch die Wissenschaft meist erst den primitiven mythischen Gehalt herausschmelzen muß. Je mehr man hinaufsteigt in die roheren Regionen der Auffassung und Anschauung, desto näher treten sich die mythologischen Elemente. Nehmen wir z. B. ein indisches Krähenorakel, auf welches ich noch zufällig jüngst aufmerksam wurde, so offenbart sich uns eine Anschauungsweise, wie wir sie hundertfach in den mythischen Ablagerungen unseres Volkes wiederklingend finden. "Giebt eine Krähe," heisst es1), "nachdem sie eine rothe Schnur erfasst und sich auf dem Dach eines Hauses niedergelassen hat, einen Laut von sich, so wird das Haus niederbrennen." Die Scenerie mit dem schwarzen Gewittervogel, der den rothen Blitzfaden im Munde trägt und den Donnerlaut hören lässt, stellt sich ganz zu dem bekannten rothen Hahn oder dem Feuerschröter (s. p. 69), der auch das Feuer in das himmlische und resp. dann in das irdische Haus zu bringen schien.

Complicirt ausgebildete Vorstellungskreise sind es aber besonders, welche für ethnographische Schlüsse die Betrachtung vor Allem auf sich ziehen, inwiefern z. B. in solchen Vorstellungen, wie von den Lichtstrahlen als himmlischer, honig- oder pflanzenartiger Flüssigkeit, Uebereinstimmung bei verschiedenen Völkern herrscht. Namentlich aber dürfte die Verfolgung der auf feurige Erscheinungen hinauslaufenden Vorstellungen von den Himmelskörpern in Betreff ihrer Verbreitung von besonderem Interesse sein. Als eine der ältesten und weitverzweigtesten Ansichten tritt übrigens in den in diesem Buche behandelten Mythen die vom Gewitterwolkenkopf und den im Blitz und Donner leuchtenden und krachenden Kinnbacken auf. Von den Inseln der Südsee über Indien bis nach Europa vibrirt diese Urvorstellung mit überall eigenthümlichen Nüancen hindurch. Die Simsonsage verleiht ihr einen besonders bedeutsamen Charakter, und die ganze Vorstellung hat etwas so speciell Ausgeführtes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schiefner im Bulletin de l'Acad. Impér. des sciences de St. Pétersbourg. 1860. L. p. 445.

in ihrer ganzen Form, dass es schwer wird, hier nicht einen gemeinsamen Urausgangspunkt anzunehmen. Ebenso eigenthümlich erscheint die Vorstellung des Sonnenherzens und das Ausweiden, Fressen oder Braten desselben im Gewitter über die alte und neue Welt verbreitet. Hier finden wir es im rohen Gebrauch sich wiederspiegelnd wieder, dort tritt es uns bald im rohen Aberglauben, bald an die höchsten Götterkreise sich anschließend entgegen. Ebenso verbreitet ist die kindlich rohe Vorstellung der Sonne als Ei; Celten und Aegypter theilen dabei die Beziehung dieser Himmelseier zu den Gewitterschlangen. Die Sterne als leuchtende Käfer zu fassen, zeigt sich auch als weitverbreitete Glaubensablagerung nicht bloß bei den indogermanischen Völkern; die Scarabeen der Aegypter zeigen noch damit verknüpft die Beziehung zu den Seelen, die sonst auch als ein selbstständiges Glaubensmoment an die Sterne sich schliefst.

Was nun speciell die neuen Resultate dieses Buches für die Fixirung des Ursprungs der historischen Göttergestalten der classischen Völker und der Deutschen anbetrifft, so werden sowohl die im Ursprung der Mythologie in dieser Hinsicht gewonnenen Gesichtspunkte auf's Mannigfachste erweitert, als neue hinzukommen, die auf bis dahin dunkele Partien ihr Licht werfen. So ist jetzt der goldhaarige Apollo ακερσοκόμης mit dem todsendenden Blitzpfeil und dem Regenbogen als der in das Gewitter einrückende Sonnengott ziemlich klar gelegt. In Betreff der Wirksamkeit seiner Geschosse, dass eben der durch den Blitz oder in Uebertragung durch den Schlagfluss gesandte Tod als ein milder dann gefast wurde, kann ich nachträglich noch zu dem im Ursprung der Mythologie Beigebrachten eine recht schlagende Parallele aus deutscher Mythologie anführen. "Gottes Schlag" ist ursprünglich auch Bezeichnung für den Schlagfluß, bezeichnet aber auch das Schnelle und Sanfte dieser Todesart (mors lenis repentina), im Gegensatz zu den auf schmerzensvolles Lager lange fesselnden Krankheiten (J. Grimm. Myth. p. 1110). - Ebenso ergiebt sich jetzt die Aphrodite in ihrer ganzen Gestaltung als die weiblich gedachte Sonne, gleichsam als die bräutliche Eos, während Athene die kriegerische, valkyrienartig im Gewitter kämpfende Himmelstochter ist. Anderseits

zeigen sich die Göttinnen mit goldener Spindel, Artemis sowohl als Amphitrite, — die himmlische Wassergöttin, — in deutlicher Beziehung zur Sonne, nur diese als ihre goldene Spindel gedacht. Die griechische Mythologie dürfte sich den hier und im "Ursprung der Mythologie" gewonnenen Resultaten nicht lange mehr entziehen'), zumal, wie ich auch schon gelegentlich ausführlicher dargelegt habe, damit die verschiedenen Entwicklungsstufen der Tradition und des Glaubens in der historischen Zeit der Griechen nicht blofs nicht ausgeschlossen werden, sondern im Gegentheil noch prägnanter hervortreten<sup>2</sup>).

Um aber auch Einiges noch aus der deutschen Mythologie hervorzuheben, so glaube ich nun dem Ursprung der weißen Frau, die umgeht und sich (im Gewitter) sehen lässt und dann Tod verkündet, nahe gekommen zu sein. Auch hier klingen in der Urvorstellung wunderbare, über die indogermanische Welt hinausreichende Berührungen mit jüdischer Vorstellung vom Engel des Herrn an. - Die Mahrtensagen zeigen rohe und doch wieder in die höchsten Götterkategorien deutscher und griechischer Sage auslaufende Vorstellungen, die in gleicher Weise an den Freyja- und Gunlöd-, wie an den Persephone-Mythos anknüpfen. Auch die Zagreus-Sage gewinnt dadurch schon allein volksthümlichen Charakter, und der Zug vom Herzen des Zagreus ergiebt sich dann dazu als eine uralte, wie schon erwähnt, auch in Amerika auftauchende Vorstellung vom Sonnenherzen. So webt überall die Familientradition der Menschheit ihr wunderbares Gewebe; der Mahrtenglaube zeigt noch in den einfachsten Formen dieselbe natürliche Grundlage wie vor Jahrtausenden und erklärt, weshalb die indischen Marutas auf Hirschen reiten; hier ist es der in der Gewitterwolke eingeschlossene, Beklemmung hervorrufende Geist, der im Blitz in und aus den Wolken schlüpft, dort ziehen die Marutas im Zickzack der Blitze auf den Wolkenhirschen einher.

<sup>1)</sup> Ein populäres Buch, die neueste Ausgabe der bekannten Götterlehre von Moritz, herausgegeben von Frederichs, hat, wie ich zufällig gesehen, schon einen Versuch gemacht, die Ergebnisse des "Urspr. der M." zu benutzen, freilich ohne die Quelle zu nennen.

<sup>2)</sup> S. meine Abhandl. in der Berliner Zeitschr. für Gymnasialwesen 1861. p. 839 ff.

Wenn aber die Mythologie der Urzeit die Welt der Anschauungen jener Zeit in ihren ersten, natürlichsten Formen darlegt, so erstattet sie der vergleichenden Sprachforschung, durch die sie mit angeregt ward, und innerhalb der indogermanischen Völker zunächst eine Basis empfangen hatte, so ihren Dank, indem sie ihr wiederum ein reichhaltiges Substrat und eine frische Charakteristik für das geistige Leben der Völker der Urzeit zuführt, aus deren Vorstellungen die Etymologien zu schöpfen sind. Ebenso befruchtend wird dieselbe Wissenschaft aber auch auf die Archäologie der ältesten Zeit, die meist aus Gräbern zu uns redet, wirken; indem dieselbe bisher vielfach von den künstlichen Vorstellungen einer späteren Zeit in ihren Deutungen ausging. An der Hand der vergleichenden Mythologie aber löst sich das Räthsel der goldenen Bienen im Grabe des fränkischen Königs Childerich, wie der ägyptischen Scarabeen, und wird sich noch manches Andere lösen.

So wird die Mythologie nach allen Seiten hin zu einem Faden durch das Labyrinth der Urzeit. Zwar sind die Bilder, von welchen ich ausgegangen bin, meist gebildeten Kreisen entlehnt, aber nichts desto weniger führen auch sie durch Analogien zu den rohesten Anschauungen der Urzeit, in denen sich die Vorfahren der Culturvölker mit Kamtschadalen und ähnlichen Völkern berühren. Auch hierin zeigt sich gerade der Fortschritt in dem Leben dieser Völker, wenn auch seine Entwickelung jenseits aller Geschichte liegt. Bei den Griechen wie bei den Deutschen treten uns noch die grobsinnlichsten, nach unserer Empfindung unfläthigsten Vorstellungen über Regen, Donner und Blitz entgegen; eine Ansicht, nach welcher die Sonne selbst als Lingam galt, und woran sich dann geradezu mit den Sonnenstrahlen das ganze, an das Gewitter sich anschließende, phallische Element der Mythen knüpfte, habe ich auch schon gelegentlich angedeutet, obgleich freilich gerade dieser Punkt noch weiterer Ausführung bedarf.

Die vorliegenden Untersuchungen bestätigen übrigens den auch schon im Ursprung der Mythologie ausgesprochenen Grundsatz, dass die Sonne und die Gestirne weit weniger selbstständig die Vorstellungen bedingten, als die Veränderungen, welche mit ihnen vorzugehen schienen, die zunächst das Wunder-

bare auch deutlicher durch die Verwandlungen an sich trugen und dadurch die Aufmerksamkeit fesselten. Es bewährt sich hierin des Seneca Satz, den er in seinen quaest. nat. (lib. VII. init.) ausspricht: Quamdiu solita decurrunt, magnitudinem rerum consuetudo subducit. Ita enim compositi sumus, ut nos quotidiana, etiamsi admiratione digna sunt, transeant, contra minimarum quoque rerum, si insolitae prodierunt, spectaculum dulce fiat. Hic itaque coetus astrorum, quibus immensi corporis pulchritudo distinguitur, populum non convocat. At quum aliquid ex more mutatum est, omnium vultus in coelo est. Sol spectatorem, nisi cum deficit, non habet. Nemo observat Lunam nisi laborantem. Tunc urbes conclamant, tunc pro se quisque superstitione vana trepidat. So ist z. B. die Vorstellung der Sonne als Herz oder Krone des Gewitterdrachen doch ein sehr secundäres Moment: ebenso gilt dies auch, insofern Sonne und Mond als Augen der himmlischen Wesen gefast wurden, die man dann nach den übrigen Himmelserscheinungen ausstattete. Mächtiger erschien jedenfalls zunächst dem Naturmenschen, sobald er die Wesen in ihrer Beziehung zur Erde und sich faste, der Sturmund Gewittergott, wobei aber, wenn dieser in irgend welche Verbindung mit dem Sonnen- oder Mondwesen gebracht wurde, dieses Machtverhältniss sofort auf jenen übergehen konnte. Beides vereint tritt z. B. im Apollo in dieser Hinsicht hervor; aber mächtiger erscheint noch immer in den Mythen der gewaltige Drachentödter des Unwetters mit Regenbogen und Pfeil als der goldhaarige Sonnengott. Auch in den Mythen von Simson, wie ich sie in diesem Buche entwickelt habe, ist der Sonnengott der mehr leidende, der Gewittergott, über den der heilige Geist kommt, der gewaltige Held. Schliefst sich doch ebenso die plastische Gestaltung und Umgebung selbst des Herrn Zebaoth, wie ich sie im Ursprung der Myth. entwickelt, vor Allem an das Gewitter, an dessen gewaltige und feurige Erscheinungen sich dann auch die Vorstellungen des Engels des Herrn so wie des heiligen Geistes knüpfen, wie auch in allen Offenbarungsscenen der Propheten bis zur Ausgiefsung des heiligen Geistes im neuen Testament derselbe äußere Hintergrund hindurchvibrirt. Es ist ein rother Faden der Tradition, der hier hindurchschimmert, gerade wie des Johannes Visionen äußerlich an die alttestamentarischen Vorstellungen von den Seraphim sich anschließen<sup>1</sup>).

Dass aber, wenn ich auch die Auffassungen von Sonne, Mond und Sternen nach verschiedenen Gruppen, gemäß dem sachlichen, thier- und menschenartigen Charakter, zusammengestellt habe, ich nicht damit habe sagen wollen, dass dies etwa als eng eingehaltene Phasen oder Stufenleitern der Entwickelung anzusehen, bedürfte keiner Erwähnung, wenn nicht gerade eine ähnliche Ansicht aus der Anordnung meines Buches über den Ursprung der Mythologie, trotzdem ich mich dagegen verwahrt, herausgelesen worden wäre. Derartiges ist nur relativ zu fassen; z. B. die Vorstellungen von den Gestirnen als Nägeln setzen eben schon Schmiedearbeit voraus, liegen also, wenn man will, zeitlich uns näher als die von Käfern; wie auch nicht gesagt ist, dass nicht ebensofrüh neben diesen sich die Vorstellung leuchtender Augen von den Sternen könnte gebildet haben; nur im Allgemeinen wird man den Fortschritt in der immer mehr Platz greifenden Neigung zum Anthropomorphischen zu suchen haben.

Schließlich habe ich noch öffentlich in dankbarer Erinnerung der freundlichen Theilnahme zu gedenken, die mein lieber College am Werderschen Gymnasium zu Berlin, Herr Dr. Langkavel, fast täglich diesen meinen Studien von seinem naturhistorischen Standpunkt aus zeigte. Gerade der Verkehr mit ihm überzeugte mich lebhaft von der Bedeutsamkeit derartiger Untersuchungen auch für die Anfänge der Naturbetrachtung als menschlicher Wissenschaft, ganz abgesehen davon, daß ich von ihm im Einzelnen auch manche hübsche Notiz erhielt. So theilte er mir noch zuletzt für die so mühsam von mir entwickelte Vorstellung des Sternenhimmels, als eines himmlischen Bienenkorbs, folgende prächtige Bestätigung der ganzen Anschauung aus einem englischen Dichter mit²):

<sup>1)</sup> Vergl. außer dem in diesem Buche Beigebrachten Urspr. d. Myth. c. III. "Alttestamentarische Parallelen," deren Inhalt Willer in seiner Mythologie und Naturanschauung p. 126 f. in kurzer Darstellung anschaulich zusammenfaßt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Shelley, in The rose, thistle and shamrok, a selection of english poetry by Freiligrath. II. edit. Stuttg. 1857. p. 444 f.

That orbed maiden, with white fire laden,
Whom mortals call the moon,
Glides glimmering o'er my fleece-like floor,
By the midnight breezes strewn;
And wherever the beat of her unseen feet,
Which only the angels hear,
May have broken the woof of my tent's thin roof,
The stars peep behind her and peer;
And I laugh to see them whirl and flee
Like a swarm of golden bees,
When I widen the rent in my wind-built tent
Till the calm rivers, lakes and seas
Like strips of the sky fallen through me on high,
Are each paved with the moon and these.

Neu-Ruppin in den Sommerferien des Jahres 1864.

W. Schwartz.

#### INHATSVERZEICHNISS.

| CAP. I. Sonne, Mond und Sterne als himmlische Steine (Abraham und       |
|-------------------------------------------------------------------------|
| der Sonnenstein)p.1-6                                                   |
| CAP. II. Sonne und Mond als Ball, Scheibe, Rad, die Erstere auch als    |
| Schild                                                                  |
| CAP. III. Vom Mond als Fladen oder Käse, von den Hörnern desselben,     |
| von der Mondsichel, dem Mond- und Sonnenkahn und der Bewegung der       |
| Gestirne. Die Sonne als Spindel, Spiegel oder Herz, mit einem Excurs    |
| über die Prometheus-, Tityos- und Zagreussage, so wie über das sogen.   |
| "das Herz aus dem Leibe Essen" der Hexen und Strigen und die sogen.     |
| weiße Leber p. 10—22                                                    |
| CAP. IV. Die Sonne als Urne und das Licht als eine Flüssigkeit, mit Ex- |
| cursen über das aus dem oberen Himmel verstoßene Sonnenwesen, den       |
| Sonnenbecher, den Sonnenquell, Sonnenteich, Sonnentrank (Nektar,        |
| Amrta und Somatrank). Vom Melken des Lichts (νυκτὸς ἀμολγῷ), vom        |
| himmlischen Trank überhaupt (Wolkenmilch, Regenwasser, Honig oder       |
| Pflanzensaft) und dem Raube desselben. Vom himmlischen Weinstock und    |
| von dem rankenartigen haoma, so wie dem zickzackigen Blitz als Dorn-    |
| hecke u. dergl. Von der Trunkenheit und der Fesselung des Himmels-      |
| riesen im Gewitter. Von den Wolkenbäumen und dem Nachthimmel als        |
| himmlischem Bienenkorb, so wie vom angeblichen Schwärmen himm-          |
| lischer Insecten im Gewitter. Von dem an die Sterne überhaupt sich      |
|                                                                         |
| anschließenden Käferglauben der Urzeit (Scarabeen). Der Blitz speciell  |
| als dahin fliegendes oder schlüpfendes Insect oder Schlange (Odhin-     |
| Gunnlöd; Loki-Freyja; Zeus-Persephone und die Mahrten-Sagen). Stö-      |
| rung des Bades der Sonnen- oder Wolkengöttin im Gewitter (Aktäon-       |
| Sage, Blitzzickzack = Hirschgeweih). Weiße Frau geht im Gewitter um.    |
| Von der Wünschelruthe oder Springwurzel und dem Donnerkeil. Der Blitz   |
| als ein Bohren in den Wolken (Blendung des Sonnenriesen Polyphem).      |
| Vom Verkeilen der Pest und dem sogen. clavum figere p. 22—90            |
| CAP. V. Von Sonne, Mond und Sternen als himmlischem Feuer, dem Ver-     |
| lorengehen und Wiedergewinnen desselben im Gewitter (Vesta-Cultus,      |
| Johannisfeuer, Diskoswerfen, Ancilien). Von dem Nachthimmel als himm-   |
| lischer Schmiede und dem Mond als lahmfüßigem Schmied und den           |
| schmiedenden Sternenzwergen p. 90—106                                   |
| CAP. VI. Thierartige an die Sonne mit besonderer Berücksichtigung der   |
| Sonnenstrahlen sich anschließende Vorstellungen.                        |
| a) Die Sonne (die Morgenröthe) als Vogel. Einholen des Sonnenvogels     |
| im Frühjahr (Lenzwecken). Der goldgeflügelte Helios und die Sonne       |

- als ein im Himmelsmeer schwimmender Wasservogel, Schwan, Gans oder Ente. (Von den Valkyrien als Sonnenjungfrauen.)
- b) Die Sonne als ein in die Wolken kriechender einäugiger Dachs, als goldborstiger Eber (Juleber), als schwimmender Fisch mit den Sonnenstrahlen als Flossen.
- c) Die Sonne als Auge eines goldmähnigen Rosses. Das mythische Pferdehaupt und der Gewitterkopf mit seinem im Blitz leuchtenden und im Donner knirschenden Kinnbacken. Die Sage vom Indra und Simson. Vom goldenen Sonnenstier (Apis) . . . . p. 106—135
- CAP. VII. Menschenartige an Sonne, Mond und Sterne sich knüpfende Vorstellungen. Sonne = Jungfer Mundelos. Sonne trinkt und läßt Wasser, frißt u. dergl. Sonne als Auge, Strahlenhaupt oder Krone (Krone der Gewitterschlange). Von den Mischgestalten von Mensch und Thier in der Mythologie. Mond und Sterne auch Augen. (Selene κὐκλωψ, βοῶπις, γλανκῶπις.) Von der Vielheit der Sonnenwesen. Schleidens Ansicht über die Entwicklung calendarischer Vorstellungen. Schwankendes Geschlecht in der Auffassung der Himmelskörper. Eheliches, aber gespanntes Verhältniß von Sonne und Mond, so wie geschwisterliches. ἱερὸς γάμος im Frühjahr. Vom schwindenden Mondmanne Tithonos. Von Sonne und Mond als goldigen Himmelswesen und Zwillingen. (Sage der Atlanteer.) Von den Dioskuren. Vom Mond als einem "Ηλεός τις ἀσθενής, d. h. dem schwächeren Zwillingsbruder des Sol. Vom doppelhäuptigen Himmelsriesen Janus.
- Von der Sonne als verzauberter, keuscher Jungfrau, Himmelsbraut (namentlich im Frühling), Königin, Mutter u. dergl. Von der goldigen quanting 'Agooditn; vom mythischen Rosenlachen; vom Spinnen der Sonnenjungfrau (γουσηλάκατος). Noch einmal die weiße Frau. Gegensatz alter und junger Wesen am Himmel. Sonne als strahlender Held. Von dem in den Sonnenstrahlen leuchtenden, goldhaarigen und unbeschorenen Sonnengott (Apollo [Zeus], Thor und Simson). Der Nebel (und das, was er birgt) als Feind der Sonne. Andere charakteristische Eigenschaften der Sonne und ihr Verhältniss zu den Sternen. Verjüngung derselben (Jason, Medea). Der Sonnengott als Frühlingsgott erscheint verhüllt und kündigt sich im Sturmesbrausen an. Vom Spinnen und Weben der himmlischen Gestirne und Wesen überhaupt und namentlich in der Dreiheit von Sonne, Mond und Wind. 3 Nornen, 3 Mören. Eileithyia, Geburt des Herakles und vom Nestelknüpfen (Minos-Sage). Die Sonne als Baumeisterin, von den Wolkenburgen (von der untergegangenen Stadt im Albaner See) p. 200-263 CAP. VIII. Von dem Mond und den Sternen, insbesondere von den Letz-

SONNE, MOND UND STERNE.

SONNE, MOND UND STERNE.

#### Sonne, Mond und Sterne.

Eine der frühesten, in den Mythen noch öfter hindurchbrechende Vorstellung von Sonne, Mond und Sternen ist die als glänzender, leuchtender Steine. So bringt J. Grimm, Myth. p. 665 aus dem Altn. die Bezeichnung für Sonne bei: gimsteinn himins (gemma coeli), aus dem Ags. heofones gim, vuldres gim. Dazu stimmt bei den Griechen, wenn Anaxagoras, Demokritos, Metrodoros im Anschluß an alte volksthümliche Vorstellungen die Sonne für einen glühenden Stein oder Klumpen (λίθον, πέτρον oder μύδρον διάπυρον) erklärten, cf. Xenoph. Memor. IV. 7, 7. Plut. plac. phil. II. 20. Ausführlich schildert Orpheus Lith. 289 sqq. die zu Grunde liegende Anschauung, wenn er umgekehrt den Opal einen Sonnenstein nennt:

Δοιώ δ' Ήελίου χουσότοιχε λᾶε πέλονται, ἄμφω θεσπεσίω θάμβος δέ τοι ἔσσετ' ιδόντι. ἄμφω θεσπεσίω θάμβος δέ τοι ἔσσετ' ιδόντι. ἀμφοτέροις ἀχτῖνες ἐτήτυμοι ἐμπεφύασιν, δοθαὶ, λαμπετόωσαι ιδεῖν γε μὲν οἶον ἔθειραι, εἶδος δέ σφι λίθων ἄλλων. τὸν μέν τε νοήσεις χρύσταλλον γενεήν ὁ δὲ χρυσολίθω δέμας ἄντην εἴχελος εἰςιδέειν εἰ δ' οὐχ ἔχεν οὐδ' ὅγ' ἐθείρας χρυσόλιθός χεν ἔην ἀτὰρ ἐσθλὸν φημὶ τετύχθαι. ἐν γάρ σφιν μέγα δή τι φερέσβιος ἔμβαλε πνεῦμα Ἡέλιος, ἑξειν ἐριχυδέας αὐτίχα φῶτας, σεμνοτέρους τ' ἰδέειν χαί τοι σέβας ἔσσεται αὐτῶν. αἴψα γὰρ ἡρώων σφιν ἐπέρχεται εἶδος ἀγαυὸν, οἴ χε θεοῦ μέγα δῶρον ἐπισταμένως φορέωσιν.

Die Stelle ist lehrreich in jeder Beziehung. Sie bietet z. B., außer der angezogenen allgemeinen Parallele der geraden, leuchtenden Strahlen der Steine mit den Sonnenstrahlen, für dieselben die Vorstellung des Goldhaarigen, Mähnenartigen, eine Anschauung, auf die wir öfter zurückkommen werden. Auf jene Vorstellung aber der Sonne als eines leuchtenden Steines habe ich schon Urspr. d. Myth. p. 27 f. den sog. Schlangenstein der deutschen und celtischen Sage bezogen, welchen die Gewitterschlangen tragen oder in den Frühlingswettern fabriciren. Mit diesem Schlangen-Sieg- oder Wunschstein, wie er auch wegen seiner angeblichen zauberhaften Wirkung genannt wird, hatte aber Grimm auch schon andererseits M. p. 1167 ff. den eirunden, milchweißen Opal in Verbindung gebracht, der die deutsche Kaiserkrone schmückte, und der nach Albertus M. einst bei Nacht geglänzt haben soll. Das klingt an die letzten Verse des Orpheus an und führt in dieser Hinsicht auf die Grundanschauung, dass der Stein, welcher den Himmel oder den himmlischen König oder Königin - denn das ist die Sonne dann in anthropomorphischer Fassung - schmückte, auch die schönste Zierde für seine irdischen Substitute sei; wurde doch auch, wie wir nachher sehen werden, die Sonne geradezu selbst als eine Krone angeschaut. - Bei den Indern wird die Sonne auch ähnlich wie im Altn. noch "der Edelstein des Tages" dinamani oder aharmani genannt, s. Justi in Benfey's Orient und Occident. Göttingen 1862. p. 61, welcher auch dazu den leuchtenden Karfunkel der deutschen Sage stellt, der in den Bergen der Zwerge, im Rosengarten des Laurin, d. h. in den Wolkenbergen und im Wolkengarten, Alles tageshell macht'). -Zu der orphischen Vorstellung vom Sonnenstein stimmt auch die römische Ansicht; solis gemma, sagt Plin. hist. nat. XXXVII. 10, 67, candida est et ad speciem sideris in orbem fulgentes sparsit radios. - Dieselbe Anschauung tritt nun auch beim Monde hervor, so redet Nonnus Dionys. V. v. 163 sqq. von dem weißen Stein des Mondes (der candida luna), welcher je nach Umständen schwindet oder zunimmt, was demselben noch ganz einen mythischen Charakter verleiht:

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die betreffenden Stellen bei Mannhardt, Germanische Mythenf. Berlin 1858. p. 447 ff.

τῆ δὲ Σελήνης

είχε λίθον πάνλευνον, ος εὐκεράοιο θεαίνης λειπομένης μινύθει καὶ ἀέξεται, ὁπότε Μήνη ἀρτιφαὴς σέλας ὑγρὸν ἀποστίλβουσα κεραίης Ἡελίου γενετῆρος ἀμέλγεται αὐτόγονον πῦρ.

Ebenso erklärte Demokritos die Sterne für πένρονς, Archelaos für μύδρονς — διαπύρονς δέ. Stob. eel. phys. I. c. 25, 1. Wissenschaftlicher ausgebildet erscheint die ganze Vorstellung der Himmelskörper als himmlischer Steine aber dann ferner, wenn namentlich Mond und Sterne als bimsteinartig von den griechischen Philosophen bezeichnet wurden, d. h. als porös, indem sie sich von feuchten Ausdünstungen zu nähren schienen, eine Ansicht, welche wir nachher noch besonders besprechen werden. So heißt es Plut. de plac. phil. II. 13 vom Diogenes, νισσηφώδη τὰ ἄδιρα, διαπνοὰς δ' αὐτὰ νομίζει τοῦ χόσμον, und nach Stob. ecl. phys. I. 27 von ebendems., χισσηφοειδὲς ἄναμμα τὴν σελήνην (νομίζει).

Auch die jüdische Tradition kennt deutlich die entwickelten Anschauungen und weiß von daran sich schließenden Sagen. So soll Abraham, an den sich ja so vieles Mythische knüpft, einen zauberhaften Edelstein an seinem Halse getragen haben. der jeden Kranken, welcher ihn angesehen, gesund machte. Als Abraham aber gestorben, heifst es, hat Gott den Stein in die Kugel der Sonne gehängt (Eisenmenger, Entdecktes Judenthum. Königsberg i, Pr. 1711. p. 409). Wenn dies an die erwähnte Vorstellung eines Sonnensteins anknüpft, so tritt uns in einer anderen jüdischen Sage ein Schlangenstein entgegen, der sich einmal mit jenem in seiner Wirkung nahe berührt, dann aber sich in anderer Weise wieder dem vorhin erwähnten, in das Gewitter überspielenden Sonnenstein der celtischen Sage anschliefst, welche ihre Parallelen auch im ehstnischen und deutschen Glauben hat. Derselbe soll nämlich zunächst die Kraft gehabt haben, durch seine Berührung wieder lebendig zu machen; daneben tritt dann aber auch in der Sage von ihm und in jener seiner speciellen Wirkung eine bedeutsame Analogie einmal zu dem im Gewitter von Schlangen umgebenen Sonnenstein, dann auch zu der von mir u. A. im Ursp. an der Glaukos- und Asklepios-Sage entwickelten Gewitterblume

hervor, welche sich an die aufblühende Wolke und den Blitz als ein himmlisches Kraut, also unter anderer Anschauung an denselben Naturkreis, anschließt und dieselbe Kraft gehabt haben soll. Wie nämlich nach ehstnischem Glauben z. B. die Schlangen sich im Gewitter um die blitzende Krone ihres Königs, d. h. ebenfalls die Sonnenkrone, ringeln, wie wir nachher es noch bestimmter sehen werden, als ich es Urspr. p. 27 Anm. schon angedeutet habe, und andererseits in der Glaukos-Sage die Schlange im Gewitter ein Kraut herbeibringt, um durch dasselbe ihre Genossin wieder lebendig zu machen, so dass Asklepios es von ihr lernt, kennt der Talmud folgende ebendahin schlagende Sage. Der Rabbi Jehuda-Hindoa erzählte nämlich (nach Eisenmenger p. 408 f.): "Wir fuhren einmal in einem Schiff", - die Scenerie ist wie in der Odysseus- und Argonauten-Sage auf dem Wolkenmeer des Himmels zu denken<sup>1</sup>), - , da sahen wir einen Edelstein, welchen eine Schlange umringelte, und als Einer, der wohl rudern konnte, sich hinab (in das Wasser) begab, denselbigen zu holen, da kam die Schlange und wollte das Schiff verschlingen. Es kam aber eine Rabin und biss derselben den Kopf ab, und wurde das Wasser in Blut verwandelt<sup>2</sup>). Als nun der Schlangen Gesellin kam, nahm sie den Stein und hängte ihn ihr (der todten Schlange) an; da wurde sie wieder lebendig, und sie kam wieder, das Schiff zu verschlingen. Es kam aber wieder ein Vogel und bis ihr den Kopf ab. Da nahm (der Rudermeister) denselben Edelstein und warf ihn in das Schiff. Wir hatten eingesalzene Vögel bei uns, und als man den Edelstein auf dieselben gelegt hatte (um zu probiren, ob sie auch wieder würden lebendig werden), nahmen sie denselben und flogen damit weg." - Wenn dieser Mythos uns den segenbringenden, Alles wieder lebendig machenden, von Gewitterschlangen gehüteten und

<sup>1)</sup> Wo auch Noah wie Deukalion bei der großen Fluth in seinem Kasten fuhr, d. h. dem Wolkenschiff, welches Edelsteine und Perlen statt der Sonne erleuchteten. (Ueber den letzteren Umstand s. Eisenmenger p. 394.)

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Dieser Zug des Mythos erinnert an eine ähnliche Scenerie deutscher Sage, wo der Taucher oder das Nixmädchen in den grundlosen Gewittersee hinabsteigt, und ein Blutstrahl hervorkommt (s. Ursp. p. 250 u. 262).

von Wolkenvögeln, welche die Schlangen bekämpfen, geraubten Sonnenstein zeigt; so fügt eine andere Sage ebendas. p. 393 f. noch eine neue schöne Anschauung ähnlicher Art in Betreff der Sterne hinzu. "Abraham", heist es, "baute den Söhnen seines zweiten Weibes Ketura (deren Genesis c. 25 gedacht wird) eine eiserne Stadt und setzte sie hinein. Die Sonne aber ist niemals darein gekommen, weil sie sehr hoch gewesen ist, und hat ihnen eine Schüssel voll Edelsteinen und Perlen gegeben (welche anstatt der Sonnen darin geleuchtet haben), deren man sich in's Künftige bedienen wird, wann Gott machen wird, dass die Sonne und der Mond sich schämen werden, wie Jes. c. 24. v. 23 gesagt wird: " und der Mond wird sich schämen, und die Sonne mit Schanden bestehen." - Wenn dieser mythische Abraham, mit dem wir es hier zu thun haben, der größer war als alle Riesen und meilenweite Schritte that (ebendas, p. 392), und der so dem Adam ganz zur Seite tritt, dem Himmelsriesen, welcher von der Erde bis in den Himmel ursprünglich geragt haben soll (ebendas. p. 366), nun dadurch, dass er von Osten gekommen und den Sonnenstein selbst am Halse trug, sein Weib Sarah aber so geglänzt haben soll, daß, als er mit ihr einzog in Aegypten und die Kiste öffnete, in der sie verborgen war, das ganze Land vor ihrem Glanze erstrahlte (ebendas. p. 395), in Bezug auf diesen seinen mythischen Charakter als eine Art Sonnenriese wie die Kyklopen, und sein Weib, mit der er einzieht, als die glänzende Morgenröthe, als eine φάεννα 'Hώς neben dem μέγας "Ηλιος erscheint: so dürfte man nicht fehlgreifen, wenn man den Mythos, dass er seinen Kindern mit der Ketura oberhalb von Sonne und Mond eine eiserne Stadt gebaut haben soll, welche durch eine Schaale von Edelsteinen und Perlen erleuchtet wurde, auf den funkelnden Sternenhimmel (den ἀστερόεις πολύχαλχος Οὐρανός) bezöge, den ja auch die Juden wie die Griechen sich von Metall und gewölbt dachten, so daß sich hierin eine den übrigen Vorstellungen sich anschließende Ansicht von den Sternen als leuchtender Edelsteine documentiren würde, wie wir sie nachher auch bei Griechen, Römern und Deutschen als funkelnde, dort oben eingeschlagene Nägel wiederfinden werden. Diese Nachtkinder des

Abraham dürften ihre Ergänzung übrigens gewissermaßen darin finden, daß er den Kindern seiner anderen Frauen Zauberei gelehrt haben soll, was diese auch trotz aller historischen Fixirung ursprünglich als mythische himmlische Wesen, etwa als böse Luftgeister, wie die Hexen, kennzeichnen möchte (ebendas. p. 438)<sup>4</sup>).

Weiter weckte nun die Gestalt, welche die Himmelskörper zu haben schienen, besondere Vorstellungen. Ich stehe ab, hier schon speciell darauf einzugehen, wenn bei den griechischen Philosophen Sonne, Mond und Sterne als σκαφοειδή oder der Mond als κυλινδροειδής, die Sterne als κωνοειδή gedacht wurden, da es zunächst zweifelhaft sein könnte, ob hier volksthümliche Vorstellungen zu Grunde liegen, und halte mich zuvörderst an allgemeinere, sichtlich auf unmittelbarer Anschauung beruhende. Da läfst nun die runde Gestalt der Sonne diese zunächst bald als Scheibe, bald als Ball, Rad oder Schild erscheinen, und auch in dieser Beziehung berühren sich die Anschauungen der alten

<sup>1)</sup> Um überhaupt die an Abraham hervortretenden Mythen zu einer Art von Abschluß zu bringen, bemerke ich noch, daß, wenn Nimrod den Abraham in einen feurigen Ofen geworfen haben soll, aus dem er dann aber unversehrt hervorgegangen, dies auch auf den Sonnenriesen gehen dürfte, welchen der große Jäger Nimrod, d. h. der Sturmesjäger, welcher ja auch den Thurm zu Babel, d. h. ursprünglich den Wolkenthurm, gebaut haben soll, im Gewitterfeuer so zu behandeln schien, aus dem jener aber dann doch unversehrt wieder hervor kam. - Selbst das Opfer des Isaak dürfte sich bei näherer Betrachtung nicht frei von natürlicher, mythischer Grundlage erweisen. Die ethische Tiefe des jüdischen Geistes bekundet sich eben darin am wunderbarsten, daß er in der Vermählung alter Naturmythen mit historischer Familienoder Stammsage jene tiefsinnigen und doch so einfachen menschlichen Legenden schuf, welche zu Marksteinen eines sittlichen Lebens der Menschheit geworden sind. Denn ursprünglich repräsentirt die Scenerie wenigstens des aus dem Himmel mit dem Blitzschwert vertriebenen Adam, des im Wolkenschiff an dem höchsten Berge landenden Noah, so wie des von Osten einziehenden Sonnenriesen Abraham nur drei an Himmelserscheinungen in verschiedener Weise sich anknüpfende Menschenschöpfungen, drei καταιβάται, wie der Grieche sich ausdrückt, die nur durch besondere zu Grunde liegende mythische Auffassungen und die ethisch-historische Entwicklung und Anknüpfung sich von einander unterscheiden. (Ueber Adam, den Apfelbaum und die Schlange im Paradiese s. Ursp. d. M. p. 283.)

Völker mit den unsrigen¹). Wie wir von der Sonnenscheibe oder dem Sonnenball reden, war stehender Ausdruck bei den Griechen für die Sonne 'Hλίου κύκλος, Aesch. Prom. v. 91. Pers. v. 496. Soph. Antig. v. 412. Eurip. Hec. v. 412; dann σφατρα oder δίσκος, Plut. plac. phil. II. 24; bei den Römern orbis, Virg. Georg. I. v. 459. Andererseits bot der Vollmond auch die Analogie mit einer Scheibe κύκλος oder orbis, z. Β. 'Ως αὐγὴ τύψασα σεληναίης κύκλον εὖρύν, Plut. de facie lunae. XVI. cf. Eur. Iph. v. 717. Luna novum decies implerat cornibus orbem, Ovid. Fast. II. 17, 5. So galt er auch als Ball, pila; wie auch Anastasius Grün im "Schutt". Leipzig 1840, p. 16 sagt:

Den Ball des Mondes sah ich leuchtend prangen. Die wechselnde Gestalt desselben konnte dann leicht im Anschluß an diese Vorstellung aus der wechselnden Art seiner Beleuchtung und Drehung erklärt werden. Lucretius, de rerum nat. V. v. 711 sqq.

Gerade so haben auch griechische Philosophen die Annahme einer σκαφοειδές-artigen Gestalt der Himmelskörper zur Erklärung ihrer verschiedenartigen Verfinsterungen dann benutzt. So meinten Heraklit und Hekataeos von der Sonne: γίγνεσθαι δὲ τὴν ἔκλειψιν κατὰ τὴν τοῦ σκαφοειδοῦς στροφὴν, ιόστε τὸ μὲν κοῖλον ἄνω γίγνεσθαι, τὸ δὲ κυρτὸν κάτω, Stob. ecl. phys. I. 26, 1; ebenso vom Monde, Plut. plac. phil. II. 29. — Das Scheibenartige in der Gestalt von Sonne und Mond werden wir übrigens noch bei manchen mythischen Auffassungen hindurchbrechen und sich auch mit anderen Momenten zu lebensvollerem Bilde vereinen sehen. Selbst bei anthropomorphischer Gestaltung beider

<sup>1)</sup> Mit diesen Vorstellungen dürfte auch unmittelbar für das rohere Alterthum die Vorstellung eines himmlischen Eies zusammengehangen haben, sobald man am Himmel in den Wolken Vögel zu erblicken wähnte, ein Glaube, den wir nachher als einen uralten und weitverzweigten werden kennen lernen. Ueber das himmlische Ei s. Urspr. im Register unter Ei und Eierschaale.

Himmelskörper erscheint es festgehalten, wenn z.B. in Amerika bei den Azteken und in Peru beide gewöhnlich als Scheiben abgebildet wurden, welche menschliche Angesichter darstellen. Zwei kostbare Bilder dieser Art sandte z.B. Cortes an Karl V. nach Flandern, wo sie noch Albrecht Dürer sah, die Sonne von massivem Golde, der Mond von Silber, eine sonst auch hervortretende Charakteristik. s. J. G. Müller, Geschichte der amerikanischen Urreligionen. Basel 1855. p. 474.

An diese kreisförmige Gestalt von Sonne und Vollmond schließt sich ferner, wenn beide, namentlich aber die erstere, als Rad gedacht wurden, wobei ursprünglich wohl an ein volles, scheibenartiges Rad ohne Speichen zu denken ist. So heißt die Sonne in der Edda fagrahvel, das schöne, lichte Rad. Grimm, M. p. 664. Lucretius V. v. 433 sq. sagt ebenso:

Hic neque tum solis rota cerni lumine largo Altivolans poterat, neque magni sidera mundi —

und dass es auch mythische Vorstellung schon bei den Römern gewesen, zeigt die von Kuhn, Herabkunft des Feuers u. s. w. Berlin 1859. p. 68 aus Servius angeführte Stelle, nach welcher Prometheus am Sonnenrade seine Fackel angezündet haben sollte. Dieselbe Vorstellung tritt uns nun auch bei den Griechen entgegen. So redet Soph. Antig. v. 1019 sq. von um die Wette eilenden Sonnenrädern

άλλ' εὖ γέ τοι κάτισθι μὴ πολλοὺς ἔτι τροχοὺς ἄμιλλητῆρας ἡλίου τελῶν.

Der Sonnengott selbst endlich rollt das Sonnenfeuer wie ein Rad: Eurip. Phoen. init.

"Ω την εν ἄστροις οὐρανοῦ τέμνων ὁδὸν καὶ χρυσοχολλήτοισιν εμβεβώς δίφροις "Ήλιε, θοαϊς ἵπποισιν είλίσσων φλόγα.

Wie bei der Anschauung der Sonne als eines glitzernden Steines die leuchtenden Sonnenstrahlen dann in dies Bild mit aufgenommen sind, so erscheinen sie auch beim Rade dann als die glänzenden Speichen. Der Glaube der Mazdayaçnier spricht diese Anschauung ausdrücklich aus, wenn es heifst: Mithra, — dem wachsamen, dem falbe Renner am Wagen laufen, der ein goldenes Rad hat und die Speichen ganz glänzend. s. Windischmann b. Kuhn p. 54.

Ebenso wird dem Monde in der Edda der Name hverfaudi hvel, d. h. drehendes Rad, beigelegt, Grimm M. p. 664, und Schönwerth bringt in seinen Sagen und Sitten aus der Oberpfalz. Augsburg 1858. II. p. 66 aus dortiger Gegend die Redensart bei: Da Mauñ is full wai a Pflougradl. Wie hier der Vollmond einem Rade, oben einem weißen Stein verglichen wurde, faßt ihn der Hirt von seinem Standpunkt aus als einen weißen Käse. Im Glarner Sernftthale heißt der Vollmond noch jetzt Käslaib. Nach einer dänischen Sage ist er ein Käse, zusammengeronnen aus der Milch der Milchstraße, gemäß einem littauischen Räthsel ein Fladen. s. die betreffenden Stellen bei Rochholz, Naturmythen. Leipzig 1862. p. 252 f.

An die Vorstellung eines Rades schließt sich nun weiter bei der Sonne die eines runden, leuchtenden Schildes, woran sich dann leicht die Vorstellung eines unsichtbar dahinter verborgenen "kämpfenden" Wesens reiht, wie auch Rückert (Ged. Frankf. a. M. 1847. p. 389) den Sonnenschild gleich mit einem Helden in Beziehung bringt, wenn er sagt:

> Die Sonn' ist Gottes ew'ger Held, Mit goldner Wehr im blauen Feld.

Diese Vorstellung der Sonne als eines Schildes entwickelte schon Grimm M. p. 665, indem er aus Notker anführt, wie dieser beim clypeus coruscans des Apollo bemerke, daß die Sonne einem Schilde gleiche, und stellt dazu, wenn Opitz 2, 286 die Sonne den schönen Himmelsschild nennt. Diesen Sonnenschild finden wir auch in der Edda bei der volleren Ausbildung der Vorstellung von einem Sonnenwagen noch wieder, wenn es heißt, auf demselben stehe der Schild Swalin, welcher nicht verrückt werden dürfe. vergl. W. Müller, Geschichte und System der altdeutschen Religion. Göttingen 1844. p. 158. Dieselbe Vorstellung ist aber auch bei Ovid Metam. XV. v. 192 sq. ausdrücklich ausgesprochen, wenn es heißt:

Ipse Dei (Phoebi) clypeus, terra cum tollitur ima Mane rubet, terraque rubet cum conditur ima: Candidus in summo.

Vom Vollmonde habe ich eine derartige Vorstellung nicht gefunden, hingegen knüpfen sich an seine anderen Erscheinungen verschiedene sachliche Bilder, welche ich gleich hier anreihen will. Wie wir von Hörnern des Mondes reden, so auch Aratus von den χέρατα oder χεραται des Mondes v. 779:

Σπέπτεο δὲ πρῶτον κεράων ἐκάτερθε σελήνην. cf. 785 u. 790.

Selene oder Mene heifst κεφόεσσα, χουσόκεφως, ταυφόκεφως. Nonnus Dionys. 47, 283. 48, 668. Marcus Argentarius bei Brunck, Analecten II. 268. Orpheus hymn. IX. 2. Ebenso sagt Horatius, C. Saec. 35:

Siderum regina bicornis audi, Luna, puellas:

und verschiedene Dianenbilder, welche sich an die Identificirung der Diana und der Luna anschließen, legen ja noch dafür ein ausdrückliches Zeugniß ab. Analog der Auffassung von Hörnern ist die deutsche Anschauung, welche von der Sichel des Mondes redet, indem sie einfach, wie umgekehrt das lat. lunatus, die Krümmung des ab- oder zunehmenden Mondes bezeichnet, doch ist das Bild von Hörnern lebensvoller. Ebenso wird dies wieder ein anderes Bild, welches die auch in nördlicheren Breiten zu Zeiten flacher daliegende Mondessichel einem Kahne vergleicht, der am nächtlichen Himmelsmeer, dem nocturnum mare des Horatius (Od. II, 5, 19 sq.), durch dünnen Wolkenflor dahingleitet. So redet zunächst F. L. v. Stolberg im Abendliede:

Sieh, wie der edle schöne Schwan Mit hohlem Fittig prahlt, Es schimmert, wie der Silberkahn, Der dort am Himmel strahlt;

ebenso heifst es bei Anastasius Grün, Schutt. Leipzig 1840. p. 20: Seh' ziehn die Wolke mit der Brust voll Segen,

Des Mondes Kahn im Meer der Nächte prangen.

S. Zirndorfer sagt (bei Wander, Poetische Jugendwelt. Grimma 1846. p. 108):

Lieblich ist die Nacht. — Feierliche Stille Deckt den Wiesenplan, Drüber schiffet Luna In dem goldnen Kahn.

und G. C. Dieffenbach (in Schenkels Blüthen deutscher Dichter. Darmstadt 1846. p. 36) führt dies Bild weiter aus in dem Gedicht "das Schifflein":

Ein Silberschifflein gleitet
Der Mond so hell und klar
Durch Fluthen ausgebreitet
So still und wunderbar.

Viel Meeresrosen blühen
Wohl in der blauen Fluth,
Die leuchten und strahlen und glühen,
Wie Gold und Feuersgluth.

Wenn der Sonne Glanz geschieden, Beginnt das Schifflein den Lauf; Wenn Dunkel herrscht und Frieden, Dann blühen die Blumen auf.

Ich sehe das Schifflein gleiten Durch blaue Fluthen dahin; Wer mag es wohl steuern und leiten? Wer fährt wohl so stille darin? u. s. w.

Dafs die Vorstellung des Dahingleitens durch den dünnen Wolkenflor zur Ergänzung des Bildes gehört, bestätigen Darstellungen, welche von einem Schwimmen des Mondes reden. So sagt Geibel, Gedichte. Berlin 1840. p. 129:

"Und wenn der Mond im Blau heraufgeschwommen." Mythische Ausführung findet dies Letztere dann in dem Glauben der Californier, nach welchem Sonne, Mond, Morgenstern, Abendstern Männer und Weiber sind, die sich alle Abend in das Meer eintauchen und des Morgens wieder auf der andern Seite zum Vorschein kommen, nachdem sie während der Nacht durch das Meer geschwommen sind. J. G. Müller, Geschichte der amerikanischen Urreligionen. Basel 1855. p. 53. Vom Monde ist auch noch analog der isländische Ausdruck, wenn es heißt "er watet durch die Wolken." s. Maurer, Isländische Sagen. Leipzig 1860. p. 73.

Dass die vom Monde hier zunächst ausgeführte Vorstellung eines Kahnes in der Mythologie vielfach allgemeinere Geltung hatte, dies macht nicht bloss die Sage vom Sonnenkahn bei den Griechen und Aegyptern, wovon nachher noch besonders die Rede sein wird, und die auch bei den griechischen Philosophen noch festgehaltene Vorstellung von einer kahnartigen Gestalt (σαφοειδής) beider Himmelskörper überhaupt wahrscheinlich,

sondern außer in anderen hierhergehörenden Bildern, wie z. B. in dem einer goldenen Wiege oder eines derartigen Lagers, treten uns jene Anschauungen am Klarsten noch in der Mythologie der Völker der Südsee entgegen. Eines der characteristischsten Beispiele aus den betreffenden Sagenmassen, welche Schirren in s. Wandersagen der Neuseeländer. Riga 1856. p. 150 zusammenstellt, ist folgendes. Nach Tahitischer Tradition sind Sonne und Mond ein größerer und ein kleinerer Kahn, die tanzend am Himmel dahinsegeln, und höchst bezeichnend gilt der Mondkahn als aus weißem, der Sonnenkahn aus rothem (brennendem) Sande geformt. So treten sie überall dann auch in den neuseeländischen Sagen auf, und die Fahrten und Schicksale der betreffenden Wesen bilden den Ausgangspunkt für gar viele Mythen bei diesen Völkern.

Um aber zur Sonne speciell zurückzukehren, so stelle ich der kriegerischen Bedeutung derselben als eines Schildes eine andere gegenüber, die ich zwar nur bei den Finnen belegen kann, welche aber entschieden auch einmal bei Griechen und Deutschen vorhanden gewesen sein muß, est ist die einer himmlischen Spindel, bei der die Sonne als die Scheibe am unteren Ende der Spindel, die Sonnenstrahlen als die Fäden des Gespinnstes erschienen, gerade wie beim Rade sie auch als die glänzenden Speichen oder nach anderen Bildern als goldene Haare galten. Im Kalewala 33, 20 heißt es nämlich:

Scheine du, o Gottes Sonne, Leuchte du, des Schöpfers Spindel, Auf den armen Hirtenknaben.

Demgemäß stellten auch die Lappen neben dem Bilde des Baiwe oder der Sonne einen Spinnrocken auf. Klemm, Allgemeine Culturgeschichte. Leipzig 1844. III. p. 82. Es wird nachher bei der daran sich schließenden anthropomorphischen Auffassung der Sonne als einer himmlischen Spinnerin von den hierher schlagenden mythischen Vorstellungen noch besonders die Rede sein, wie auch andererseits die Wolken als die himmlischen Gewebe und Gewänder als ein Hauptmoment bei der Entwicklung des ganzen Bildes zu betrachten sind, wenn sie nicht geradezu überhaupt den Ausgangspunkt der ganzen Vorstellung abgegeben haben, in der dann nur Sonnen-

scheibe und Sonnenstrahlen entsprechend verwendet worden sind. Daselbst werde ich auch auf die Beziehungen hinweisen, welche das griechische und deutsche Alterthum für dieselbe Anschauung eines Spinnens und Webens am Himmel und namentlich der Sonne als einer goldenen Himmelsspindel bietet; hier reihe ich noch einige andere sachliche Auffassungen der Sonne an. Zuerst notire ich eine, welche sich beim Tertullian adv. Valentinian. 3 findet. Dort heisst es nämlich: nonne tale aliquid dabitur, te in infantia inter somni difficultates a nutricula audisse lamiae turres et pectines solis? Die zu Grunde liegende Anschauung ist nicht ganz klar. Sicherlich spielten aber bei derselben auch die Sonnenstrahlen eine Rolle. Galten sie als die Haare, welche gekämmt wurden, wie auch J. Grimm geneigt zu sein schien, es zu fassen, dessen Freundlichkeit ich den Hinweis auf diese Stelle und die obige von der Sonne als Spindel noch verdanke, oder erschienen sie etwa selbst als die "Zähne" der pectines solis, in der Bedeutung von Kamm oder gar von Kammmuschel, gerade wieder wie sie oben als die glänzenden Speichen des Sonnenrades galten?1) Wenn es nicht als eine Reminiscenz aus einem Kindermährchen aufträte, könnte man sogar, nach anderen bei der Sonne hervortretenden Beziehungen und Deutungen, an pectines in der Bedeutung von vulva denken, wo wieder die Strahlen als Haare hineingezogen wären, gerade wie in der oben beim Opal angeführten Stelle aus Orpheus. Die Sache muß noch späteren Untersuchungen vorbehalten bleiben.

An die Vorstellung der Sonne aber als eines Himmelsschildes dürfte sich nun ferner auch die eines glitzernden Spiegels in secundärer Weise angereiht haben, wenigstens will ich, da ein solcher in den Mythen von dem Kampf mit der Gorgo und dem Basilisken eine Rolle spielt (s. Ursp. p. 53 Anm.), nicht unerwähnt lassen, daß griechische Philosophen nicht bloß bei der Sonne, sondern auch bei dem Monde von einem solchen ausgingen, also auch hier möglicher Weise eine Anknüpfung an schon vorhandene volksthümliche Vorstellungen stattfand. Der

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Aus einer Parallele der Sonnenstrahlen mit den Stacheln erklärt sich auch, warum bei den Persern der Igel dem Mithra geheiligt galt. Friedreich, Symbolik und Mythologie der Natur. Würzburg 1859. p. 385.

Pythagoreer Philolaos erklärte nämlich in entwickelter Vorstellung die Sonne für einen δίσκος ὑαλοειδής. Stob. ecl. phys. I. 26, 3. cf. Euseb. Praep. 15, 23. Dasselbe wurde auch vom Monde angenommen. cf. Stob. ib. 27.

Ebenso nannten Philosophen die Sonne das Herz des Weltalls, was auch bei Griechen und Deutschen, wie wir sehen werden, seine volksthümliche Parallele gehabt haben dürfte. "Ηλιος δὲ, sagt Plut. de facie in orbe lunae c. XV, καρδίας ἔχων δύναμιν, ὅςπερ αἶμα καὶ πνεῦμα διαπέμπει καὶ διασκεδάννυσιν ἔξ ἑαντοῦ θερμότητα καὶ φῶς. So heiſst es auch in dem Hymnus des Proclus auf den Helios (bei Brunck, Analecten II. 441):

μεσσατίην γὰς έχων ὑπὲς αἰθέςος έδςην καὶ κόσμου κραδιατον έχων ἐριφεγγέα κύκλον.

In Verbindung mit dieser Vorstellung deutete man den Mond auch dann als die Leber oder ein anderes Stück Eingeweide. σελήνη δὲ ήλίου μεταξύ καὶ γῆς, ώςπερ καρδίας καὶ κοιλίας ήπαρ ή τι μαλθακόν άλλο σπλάγχνον, έγκειμένη u. s. w. Plut. l. l. Ebenso sagt Macrobius von der Sonne Somn. Scip. I. 20: Ita solis vis et potestas motus reliquorum luminum constituta dimensione moderatur, mens mundi ita appellatur, ut physici eum cor coeli vocaverunt. In unmittelbarer Anschauung wäre die Sonne etwa parallel dem Angeführten das Herz des Himmelsriesen gewesen, z. B. eines Kyklopen oder eines Orion, wie ihn die griechische Sage schildert, wenn er von der Erde bis in den Himmel gereicht haben sollte. Ein solches Bild reproducirt z. B. H. Heine auf Christus, als den himmlischen Heiland, übertragen in eigenthümlicher Anschauung in dem Gedicht "Frieden" (bei Schenckel, Blüthen deutscher Dichter. Darmstadt 1846. p. 75):

Hoch am Himmel stand die Sonne
Von weißen Wolken umwogt,
Das Meer war still,
Und sinnend lag ich am Steuer des Schiffes,
Träumerisch sinnend, — und halb im Wachen
Und halb im Schlummer, schaute ich Christus,
Den Heiland der Welt.
In wallend weißem Gewande
Wandelt er riesengroß
Ueber Land und Meer;

Es ragte sein Haupt in den Himmel,
Die Hände streckte er segnend
Ueber Land und Meer;
Und als ein Herz in der Brust
Trug er die Sonne,
Die rothe, flammende Sonne,
Und das rothe, flammende Sonnenherz
Goß seine Gnadenstrahlen
Und sein holdes, liebseliges Licht
Erleuchtend und wärmend
Ueber Land und Meer.

Und die Menschen schauten hinauf, heist es weiter, nach des Heilands Sonnenherzen, das freudig versöhnend sein rothes Blut herunterstrahlte u. s. w. Aehnlich wie der Dichter, konnte die gläubige Anschauung, welche sich an dem Wunderbaren nicht weiter stiefs, dieselbe Vorstellung fassen, mag sie auch immerhin in anthropomorphische Beziehung gebracht roher sein, als wenn die Menschen sich die Sonne z. B. als das Auge eines im Uebrigen auch unsichtbaren Wesen dachten. Dass aber dieselbe auch wirklich mythisch so von Völkern als ein Herz gefast worden ist, zeigt zunächst die Bezeichnung des Sonnengottes in Guatemala als Huracan, d. h. Herz des Himmels, s. J. G. Müller, Geschichte der amerikan. Urreligionen. p. 475. Ja diese Beziehung tritt noch in roherer Weise hervor, wenn bei den dort üblichen Menschenopfern das Herz des Schlachtopfers dem Sonnengotte selbst dargereicht oder dem Götzenbilde in den Rachen geworfen wurde. Müller p. 476 f. Dasselbe geschieht auch wohl gegenüber dem Monde (ebendas. p. 590).

In deutscher und griechischer Mythe scheinen aber vor Allem folgende Züge auf die angedeutete Anschauung zu gehen, in denen dieselbe zunächst in der Form eines mehr bloß sachlichen Elements verwendet auftritt, weßhalb ich es auch hier schon und nicht erst bei den anthropomorphischen Vorstellungen eingereiht habe. Was zunächst die erstere anbetrifft, so habe ich schon Urspr. p. 55 darauf aufmerksam gemacht, daß die prophetische Stimme, welche im Donner aus dem Innern der Wolke zu tönen schien, und demgemäß auch das Verständniß derselben, mit den Blitzesschlangen in den Mythen in Verbindung gebracht wurde, von diesen jenes

beides mittelbar in irgend einer Weise ausgehend und so die Prophetie überhaupt mit Schlangen verknüpft gedacht wurde. Ich stellte dazu als eine besondere Version, wenn Sigurd das Herz des Gewitterdrachen Fafnir, nachdem er ihn bezwungen, im Feuer, d. h. im Gewitterfeuer, brät, und durch den Genuss von demselben jene Gabe erlangt. Dieser Mythos führt ebenso auf die Sonne als das Herz des himmlischen Drachen, der im Gewitter bekämpft wird, als wir nachher in ihr nach anderer Auffassung die Krone desselben wiederfinden werden und schon oben p. 2 in derselben den leuchtenden Stein der himmlischen Schlangen erblickten. Wie der letztere in den Frühlingswettern angeblich fabricirt wurde, konnte umgekehrt in anderer Auffassung das himmlische Herz im Gewitterfeuer dem Glauben nach gebraten werden, gerade wie die himmlischen Wolkenrinder nach anderer Anschauung (s. mein Buch "der heutige Volksglaube u. das alte Heidenthum u. s. w. Berlin 1862." p. 128).

Als eine Art Analogon, welches andererseits die Vorstellung noch ergänzt, möchte ich auf die Prometheussage hinweisen. Wie nämlich der Himmels- und Sturmesriese in den Blitzfäden gefesselt zu werden schien, habe ich schon bei der entsprechenden Sage von der Fesselung des Zeus erwähnt (s. Ursp. p. 151. 100). Diese Fesselung bringt die Sage nun beim Prometheus mit dem Raube des himmlischen Feuers in Verbindung, was gleichfalls, wie Kuhn des Ausführlicheren nachgewiesen hat, mit dem Gewitter zusammenhängt. In eiserne Ketten, heifst es nun, wurde Prometheus geschlagen, was noch besonders wieder auf die leuchtende Blitzesfessel hinweist. Damit scheint sich nun also eine andere Anschauung verbunden zu haben, der zu Folge die Sonne als das Herz oder die Leber dieses Himmelsriesen galt, zu dessen Ausweidung dann der himmlische Adler, d. h. der schwarze Wolkenvogel, im Gewitter geflogen kam, wie uns die Sirenen nach urgriechischer Vorstellung auch noch ganz speciell derartige Leichenvögel im Wolkentreiben und den leuchtenden Blitzen mit den Häuten und Gebeinen der gefressenen Wesen dort oben ihr Wesen treibend zeigen1). Es würde sich also dieses Herz des Himmels-

<sup>1)</sup> Ipsum autem Prometheum, sagt der Mythogr. II. 64 bei Bode, per Mercurium in monte Scythiae Caucaso ferrea catena XXX millia annorum

riesen Prometheus einmal zu dem des Fafnir stellen, dann würde sich auch erklären und jene Vorstellung gleichsam ergänzen, wenn es über Nacht immer wieder gewachsen sein sollte; "immer wieder strahlt das Herz des Himmels, so oft es auch im Gewitter geschädigt zu sein schien", und was ursprünglich bloß von dieser Wiedererneuerung galt, übertrug die Vorstellung, wie wir dies in ähnlichen Fällen überall werden wiederkehren sehen, auf die täglich neu erscheinende Sonne. Zu dem colossalen Gewitterbilde, auf welches ich so diese Seite der Prometheussage als ihren Urquell zurückführe, stimmt auch noch ganz das großartige Bild, welches Apoll. Rhodius II. v. 1247 sqq. von der betreffenden Scenerie giebt:

Καὶ δὴ Καυχασίων δρέων ἀνέτελλον ἐρίπναι
ἢλίβατοι, τόθι γυῖα περὶ σιυφελοῖσι πάγοισιν
ἰλλόμενος χαλχέησιν ἀλυχιοπέδησι Προμηθεὺς
αἰετὸν ἥπατι φέρβε παλιμπετὲς ἀΐσσοντα.
τὸν μὲν ἀπ' ἀχροτάτης ἴδον ἔσπερον οξέι ξοίζω
νηὸς ὑπερπτάμενον νεφέων σχεδὸν ἀλλὰ καὶ ἔμπης
λαίφεα πάντ' ἐτίναξε παραιθύξας πτερύγεσσιν.
οὐ γὰρ ὅγ' αἰθερίοιο φυὴν ἔχεν οἰωνοῖο,
ἴσα δ' ἐϋξέστοις ἀχύπτερα πάλλεν ἐρετμοῖς.
ὅηρὸν δ' οὐ μετέπειτα πολύστονον ἄιον αὐδὴν
ἤπαρ ἀνελχομένοιο Προμηθέως ἔχτυπε δ' αἰθὴρ
οἰμωγῆ, μέσφ' αὐτις ἐπ' οὕρεος ἀΐσσοντα
αἰετὸν ἀμηστὴν αὐτὴν ὁδὸν εἰςενόησαν.

Wie die Sage sich meist in typischen Formen fortpflanzt, erinnert speciell der Flügelschlag des Adlers, der dem Ruderschlage gleicht und alle Segel erschüttert, noch an die Windstöße, wie auch der nordische den Sirenen entsprechende Leichenvogel Hraesvelgr, der als Adler am Nordrand der Erde sitzt, durch das Bewegen seiner Flügel solche hervorbringt; und das donnerartige Stöhnen des Prometheus stellt sich zu der auch sonst sich findenden Auffassung des Donners als das Stöhnen eines himmlischen Wesens. So glauben z. B. die nordamerikanischen Wilden im Gewitter das Stöhnen eines Gottes

vinxit Juppiter ad saxum, adhibens ei aquilam, quae cor ejus exederet. Ueber die Sirenen als Leichenvögel im Gewitter s. meine Abhandl. in der Berlin. Zeitschrift f. d. Gymnasialw. Berlin 1863. p. 465 ff.



zu vernehmen, der eine verschluckte Schlange (natürlich die Blitzschlange) wieder auswürgen wolle. (Meiners im Götting. histor. Magazin. Hannover 1787. I. p. 123.)

Aber die Prometheussage steht in dieser Beziehung nicht allein da in der griechischen Mythologie. Als Analogon stellt sich zu ihr zuerst die vom gewaltigen Riesen Titvos, welchem im Todtenreich, also auch ursprünglich am Himmel im Unwetter (s. Ursp. u. A. p. 13. 67 ff.), zwei Geier oder Schlangen das Herz aushacken sollten. κολάζεται δε καὶ μετά θάνατον, γυπες γὰρ αὐτοῦ τὴν καρδίαν ἐν "Αιδου ἐσθίουσιν. Apollod. I. 4. 11). - Vor Allem dürfte aber hierher auch der Zagreus-Mythos gehören. Ich werde nachher Gelegenheit haben nachzuweisen, wie die sogen. orphische Sage von seiner Empfängniss sich ganz zu dem nordischen Mythos von der Vermischung des Odhin und der Gunlöd stellt und aus der Gewitterscenerie sich entwickelt hat. So ist nun andererseits Zagreus selbst das himmlische Sonnen- und Wolkenwesen, welches von den Titanen, den Gewitterdämonen, im Unwetter zerrissen wird, eine Vorstellung, die ich schon im Heutigen Volksgl. p. 49 als ein Analogon zu der im Gewitter z. B. geglaubten Verstümmlung des Uranos, Kronos u. A. gestellt und speciell auf das Zerreifsen der Wolken in Blitz und Sturm bezogen habe, wie es gleichsam in schwächerer Fassung noch auftritt, wenn der rothe Blitzkerl Porphyrion der Hera Gewand zerreifst (Ursp. p. 82). Vom Zagreus bleibt nun aus diesem Gewitterkampf, heißt es, nur das Herz übrig, welches dann in irgend einer Weise das Mittel zu seiner Wiedergeburt wird, indem es z. B. Hera oder Athene rettet und dem Zeus bringt, der es in sich aufnimmt und einen anderen Zagreus aus sich gebiert, ähnlich wie die Sage es bei der Metis und Athene berichtet, was ich schon Ursp. p. 55. Anm. vergl. p. 86.89 auf die himmlischen Vorgänge, von denen ich hier rede, bezogen habe. Das Herz des Zagreus wäre hiernach speciell das Sonnenherz, das aus dem Gewitterkampf übrig bleibt und an das sich wieder die Verjüngung des himmlischen neuen Sonnenwesens in irgend einer Weise zu knüpfen

<sup>1)</sup> Ueber die Schlangen, in welchen die Blitzesschlangen dem Gewitterwolkenvogel substituirt werden, s. die Stellen bei Jacobi, Myth. Wörterb. p. 870.



schien. Wenn die Titanen übrigens die Glieder des Zagreus über dem Feuer gebraten haben sollen, wobei Zeus sie dann mit dem Wetterstrahl züchtigt, so stellt sich dies zu der ganz analogen Scenerie der oben erwähnten Fafnirsage, wo mit einer Modification speciell das Sonnenherz dieses himmlischen Drachen im Gewitterfeuer gebraten wurde und in anderer Weise, wie wir gesehen, eine significante Rolle spielte<sup>1</sup>).

Wenn übrigens Herz und Leber in den hierherschlagenden Sagen öfter wechseln, ja bei den Griechen die letztere dann meist überwiegend genannt wird, so dürfte das nicht etwa bloß eine Substituirung derselben sein, weil die Leber bei den Griechen meist die Rolle übernimmt, welche wir dem Herz zuschreiben (s. Bötticher, Ideen zur Kunst-Myth, 1836, II. 464): ebensowenig möchte ich darin etwa eine Beziehung auf den Mond finden, den eine systematisch-philosophische Deutung der Himmelskörper, wie wir oben gesehen, neben dem Sonnenherzen als die Leber bezeichnete; sondern es dürfte darin auch eine etwas modificirte ursprüngliche Anschauung zu suchen sein. Wie nämlich so vielfach die Sonnenstrahlen bei der Auffassung dieses Himmelskörpers mitgewirkt haben, so dürften sie auch hier in specieller Beziehung zur Sonne als einer Leber, dann als das mit derselben verbundene sogen. Sonnengeflecht (plexus solaris) aufgefasst sein, das in dieser Bezeichnung, welche Römer ihm schon gaben, die Anschauung, auf die ich hinziele, deutlich reproducirt.

Aber nicht in einzelnen Heroen- und Göttermythen bloß tritt jene Anschauung von der Sonne auf, mit ihr scheint ein ganz allgemeiner, roher Volksglaube, ein Glaube der primitivsten Art zusammengehangen zu haben, der sich noch in dem Aberglauben wiederspiegelt, nach welchem überhaupt griechische, römische, serbische und deutsche Hexen anderen Wesen das Herz aus dem Leibe essen sollten. Es sind nämlich ursprünglich die bösen Wolken- und Windwesen des Unwetters, welche die Sonnenherzen fressen, und die Sache ist dann nur, wie der

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ueber das Sachliche der Zagreussage cf. Lobeck, Aglaophamus. p. 547 sqq., der freilich von der Sache nach seinem Standpunkt ganz anders urtheilt.

ganze Hexenglaube, irdisch localisirt'). Est ist dieselbe, nur etwas anthropomorphischer und allgemeiner gehaltene Anschauung, wie wenn man an Sonnen- und Mondfinsternissen noch den Glauben hervortreten sieht, dass ursprünglich im Gewitter das betreffende Himmelswesen vom Blitzesdrachen oder dem Sturmeswolf als gefressen gedacht wurde (Ursp. p. 78 f.), dem analog die Bewohner von Sumatra noch bis in die neueste Zeit bei Sonnen- und Mondfinsternissen durch Lärm (d. h. durch Nachahmung des Donnerlärms) verhindern wollen, dass nicht ein Gestirn das andere verzehre (Meiners, Götting. hist. Magazin. I. p. 113). Die verschiedenen Mythen von jenem "das Herz aus dem Leibe Essen" deuten noch in einzelnen kleinen Zügen significant auf die behauptete Urscenerie hin. Bei Griechen und Römern tritt daneben nämlich, dass die Strigen ganz wie unsere Hexen als alte Weiber gelten, auch noch die Vogelgestalt derselben in einer Weise hervor, welche sie ganz zu den den Prometheus oder Tityos ausweidenden Vögeln oder den sogen. menschenfressenden stymphalischen Vögeln oder Sirenen stellt. In der Nacht d. h. ursprünglich der Gewitternacht - treiben sie ihr Wesen; es sind garstige Flügelgestalten mit großem Kopf, starrenden Augen, dem Schnabel eines Raubvogels, aschgrauem Gefieder und scharfen Krallen2). Wenn die starrenden Augen uns an den aus der Wolke hervorstechenden, blitzenden Augenschlag des Gewittervogels erinnern, mit dem daher z. B. auch die Eule in Verbindung gebracht worden ist3), die Krallen an den in den Wolken reifsenden Blitz anknüpfen4), so malt

<sup>1)</sup> s. Heutiger Volksgl. p. 93 Anm. Ursp. d. M. p. 221 ff.

<sup>2)</sup> Preller, Römische Mythologie. Berlin 1858. p. 603 ff.

<sup>3)</sup> Ursp. d. M. p. 212 f.

<sup>4)</sup> Bei allen Gewitterthieren, wie dem Drachen und den Wolkenvögeln, werden immer, wie bei dem Gewitterteufel des Mittelalters, mit Nachdruck ihre Krallen hervorgehoben. Wie nämlich Porphyrion der Sturmesriese im rothen Blitz das Wolkengewand der Here zerreifst (Ursp. p. 82), in den Werwolfssagen auch derselbe Zug des Zerreifsens von Gewändern characteristisch hervortritt (ebendas. p. 119), so hat diese Anschauung einmal bei jenen oben erwähnten Thieren besonders die Kralle hervortreten lassen, dann aber — und dies hole ich zu Ursp. p. 230 f. nach — im Verein mit den angeblichen grellen Blitzaugen dahin geführt, auch Katzen in den Gewitterhimmel zu versetzen. Die Kralle

uns das aschgraue Gefieder recht deutlich die grauen Wolkenvögel, welche am Himmel dahergeflogen gekommen, als das Unwetter sich nahte<sup>1</sup>). So fressen die Strigen dann in irdischer Localisirung Herz und Eingeweide dem Menschen aus, namentlich aber den Kindern, die man vor Allem vor bösem Zauber behüten zu müssen glaubte; wenn nicht auch hierin schon vom Himmel entlehnte Anschauung zu Grunde liegt, indem diese himmlischen Plagegeister natürlich nicht bloß unter Umständen die Sonne, sondern auch Mond und Sterne so heimzusuchen schienen, die letzteren aber vom anthropomorphischen Standpunkt aus, wie wir sehen werden, ganz gewöhnlich als die Kleinen angeschaut wurden. Die Natur von Aasvögeln, wie die stymphalischen Vögel oder die Sirenen, ist auch in der Beziehung an den Strigen haften geblieben, dass sie sich an Todte machen und diesen statt des Herzens und der Eingeweide dann Stroh einstopfen sollten. Wenn nach serbischer Volksansicht die Vjeschtitza besonders zur Fastenzeit, d. h. im Frühjahr, ausgeht und den Leuten das Herz aus dem Leibe isst, es brät u. dergl., so erinnerte das schon Grimm (M. p. 1034) an die deutsche Berhta, welche auch als zürnende Gottheit dem, welchem sie zürnt, den Leib aufschneidet und mit Heckerling füllt, nur dass Grimm nach seiner Theorie hinzusetzt: "aus der Göttin wurde das schreckende Scheusal." Nach meiner in der ersten Auflage des Volksglaubens schon begründeten Ansicht halte ich die letztere Gestalt für die frühere, an die Natur sich anschließende und sah schon Ursp. p. 211 f. die Göttin am Gewitterhimmel thätig, wenn sie, zumal in ungeheuerlicher Weise mit einer Pflugschaar statt der Nadel und einer eisernen Kette statt des Zwirnes, den mit Heckerling gefüllten Leib wieder zunähen sollte. Die deutschen Hexen fressen nun aber auch das Herz aus dem Leibe (Grimm a. a. O.)

ist gleichsam das dem Thier angefügte trisuleum fulmen. Mit ähnlicher Anschauung werden auch dem anbrechenden Tage Klauen beigelegt, welche er durch die Nacht oder die Wolken schlägt. Grimm M. p. 705.

<sup>1)</sup> So erscheinen die Gewitterwesen häufig, z.B. bei den Griechen die demselben Naturelement angehörigen schwangestaltigen Graeen, welche auch Hesiod von Geburt an als πολιάς bezeichnet. s. Ursp. p. 193.

und füllen die Stelle dann wie die griechischen und römischen Strigen mit Stroh; eine bedeutsame Uebereinstimmung! Im Anschluß an die Ursp. p. 212 und Heutiger Volksglaube p. 130 behandelten Anschauungen kann ich darin nur eine Bestätigung meiner Ansicht finden, indem der Glaube so das feindliche Gewitterwesen im Zickzack der Blitze Stroh statt der ausgefressenen Sonne in die Wolken bergen liefs, eine Anschauung, welche sich ganz zu der von den Blitzen als Reisig oder Strauchwerk stellt, eine Vorstellung, die wir auch nachher gerade zu einer Dornhecke sich werden ausbilden sehen. -Wenn übrigens nach griechischem und römischem Aberglauben andererseits der Weissdorn gegen die Strigen helfen sollte, so haben wir auch hier wieder den Blitz, nur nicht gleichsam mechanisch, bloß der Scenerie angehörig verwandt, sondern in seiner averruncirenden Bedeutung, wie ich ihn so oft im Ursp. unter den verschiedensten Formen, und Kuhn in s. Buche über die Herabk. des Blitzes ihn speciell in so vielen Beispielen unter der Form eines Dornstabes nachgewiesen hat.

Wenn schliefslich deutscher Aberglaube nun noch von Hexen erzählt, die selbst weiße Lebern haben und ihre Männer tödten (Grimm M. p. 1034), so werden wir ebenfalls weiter unten bei Betrachtung des "ehelichen" Verhältnisses von Sonne und Mond sehen, daß ursprünglich auch dies auf den besprochenen Naturkreis gehen dürfte, nur daß hier nicht von einem Ausweiden des einen oder anderen Gestirns die Rede ist, sondern nur in der Eigenthümlichkeit der Sonnenleber der Grund gefunden wurde, weßhalb die ihr verbundenen Monde oder mythisch geredet "Mondmänner" beständig hinschwänden, d. h. hinstürben.

Wie aber in jener aus Heine citirten Stelle das Sonnenherz seine Gnadenstrahlen herabgiefst, heifst es in anderer Wendung der Anschauung bei L. v. Stollberg in seinem Hymnus an die Sonne:

Sonne, lächle der Erd', und geuss aus strahlender Urne Leben auf die Natur. Du hast die Fülle des Lebens.

An dieses Bild reihen sich uralte, weitverbreitete Vorstellungen von der Sonne und dem Sonnenlicht, nach welchen die erstere als eine glänzende Urne, ein Becher, überhaupt ein Gefäß erscheint, aus welchem die Lichtstrahlen gleichsam als eine Flüssigkeit herabgeschüttet werden oder in welchem das Sonnenwesen am Himmel einherfährt. Bedeutsam ist in letzterer Beziehung zunächst die griechische Sage von der goldenen Sonnenschaale und dem goldenen Sonnenbecher, in welchem Helios den Okeanos, d. h. ursprünglich die Wolkenwasser (s. Ursprung d. Myth. p. 186), durchschifft oder überhaupt am Himmel einherfahren sollte. Stesichoros und Mimnermos schildern dies δέπας χρυσοῦν oder εὖνήν und die Fahrt folgendermaßen, wie Athenaeus XI. (C.) 469 sq. berichtet.

'Αέλιος δ' Υπεριονίδας δέπας εςκατέβαινε

χούσεον, ὄφοα δι' Ώκεανοῖο περάσας

ἀφίκοιθ' ἱερᾶς ποτὶ βένθεα νυκτὸς ἐρεμνᾶς

ποτὶ ματέρα κουριδίαν τ' ἄλοχον

παϊδας τε φίλους. —

sagt Stesichoros, und weiter heifst es:

Μίμνερμος δ' εν Ναννοΐ εν εὖνῆ φησι χρυσῆ, κατεσκευασμένη πρὸς τὴν χρείαν ταύτην ὑπὸ Ἡφαίστου, τὸν Ἡλιον καθεύδοντα, περαιοῦσθαι πρὸς τὰς ἀνατολὰς αἰνισσόμενος τὸ κοῖλον τοῦ ποτηρίου. λέγει δ' οὕτως.

Ήέλιος μὲν γὰρ ἔλαχεν πόνον ἤματα πάντα.
Οὐδὲ ποτ ἄμπαυσις γίγνεται οὐδεμία
ἵπποισίν τε καὶ αὐτῷ, ἐπὴν ὁοδοδάκτυλος Ἡως
Ὠνεανὸν προλιποῦσ οὐρανὸν εἰςαναβῷ.
Τὸν μὲν γὰρ διὰ κῦμα φέρει πολυήρατος εὐνὴ
κοίλη, Ἡφαίστου χερσὶν ἐληλαμένη
χρυσοῦ τιμήεντος, ὑπόπτερος ἄκρον ἐφ' ὕδωρ
εὕδον θ' ἀρπαλέως, χωρου ἀφ' Ἑσπερίδων,
γαταν ἐς Αἰθιόπων, ἵνα οἱ θόον ἄρμα καὶ ἵπποι
έστᾶσ', ὄφρ' Ἡως ἤριγένεια μόλη.
"Ενθ' ἐπέβη ἑτέρων ὄχέων Ύπερίονος υἱός.

Die in diesen Stellen hervortretende Einschränkung dieser Fahrt des Helios auf die nächtliche Zeit ist natürlich nur die Folge des Anschlusses an die irdische Localisirung des Okeanos am Erdrande, die sich um so leichter machte, als es überhaupt die einzige Form war, unter welcher der alte Mythos von der Sonnenfahrt sich dann den anderen entwickelteren Vorstellungen

vom Helios einfügen und überhaupt festgehalten werden konnte, gerade wie in der oben aus der Edda citirten Stelle der Sonnenschild neben dem Sonnenwagen seinen Platz behauptet, aber sich ihm angepasst hat. Allgemeiner aber fasst diesen Mythos von der Fahrt und dem Becher des Helios auch schon indirect Preller (Griech. Myth. 1854. I. p. 294), wenn er zu demselben bemerkt: "Auf ägyptischen Denkmälern erscheint der Sonnengott oft auf einer Barke schiffend" und in Betreff des Becherartigen hinzufügt: "Die assyrischen Denkmäler zeigen oft becherartige Fahrzeuge, die zur Schifffahrt auf dem Tigris stromabwärts dienten." Das in der Sonnenschaale oder dem Sonnenbecher am Himmel dahinfahrende Wesen ist ein einfaches Analogon zu dem oben erwähnten Mondschiffer in seinem Gold- oder Silberkahn, von dem wir vorhin geredet, und dass auch andere Völker die Vorstellung einer Kahnfahrt ausdrücklich an beide Himmelskörper geknüpft und mythisch ausgebildet, haben wir schon oben gesehen. Es berührt sich aber die erwähnte griechische Vorstellung speciell von der Sonne als eines becherartigen Fahrzeugs auch andererseits noch mit anderen, an dieselbe sich anknüpfenden, und rückt uns dabei das Bild eines solchen Gefäses noch näher. Denn einmal schliesst sich an das zoihn εθνή des Sonnengottes also die σκαφοειδής-artige Gestalt der Sonne, welche, wie vorher bemerkt, griechische Philosophen annahmen, während andererseits der Ansicht eines radartigen Schlundes, aus dem, wie wir gleich sehen werden, nach Anderen der Feuerstrom der Sonne hervorquoll, die Vorstellung eines feurigen Ringes oder Feuerbeckens auch nicht fern lag, so dass es ziemlich auf Eins herauskam, ob man den Sonnenglanz aus dem Feuer des Ringes oder Beckens oder aus dem Glanz des auf goldener Schaale ruhenden Gottes ableitete, welcher am Himmel hinglitt. Die so gewonnene allgemeine Vorstellung eines in der Sonne dahinfahrenden, schlafenden, glänzenden Wesens wird nicht blofs durch ihre weite Verzweigung in griechischer, deutscher und indischer Mythe besonders interessant, sondern auch durch die Glaubenssätze, die sich durch das Hineinwachsen desselben, wie bei den anderen Elementen, in die Gewitterscenerie ergeben. Denn nicht allein, dass sich der so gewöhnlich unthätig und schlafend daliegende Sonnengott nun mit dem "Windgott" in der Art des Characters berührt, indem auch dieser zu ruhen und zu schlafen scheint, bis er im Kampf der Elemente erwacht: der Sonnengott konnte selbst mit ihm auf diese gemeinsame Grundanschauung hin leicht identificirt werden, der beginnende Kampf als sein Erwachen gelten, wie ja auch vielfach sonst in den Mythen die Sonne als das Auge des Gewitterriesen, z. B. eines Polyphem, oder in deutscher Sage des Sturmesgottes Wodan galt, andere Sagen geradezu von den Kämpfen des Sonnenhelden reden'). So bin ich geneigt, den schon Ursprung u. s. w. p. 145 in Bezug auf das Gewitter besprochenen hesiodeischen Glaubenssatz von der neunjährigen Verweisung eines Gottes aus dem Himmel unter Streit und Zank, seinem neunjährigen matten Daliegen, seinen Kämpfen, durch die er erst wieder Eingang in den oberen Himmel findet, in dieser Hinsicht noch specieller auf eine Deutung vom Wandel und den scheinbaren Schicksalen der Sonnenwesen in jenen Himmelserscheinungen zurückzuführen. In den Frühlingswettern wird nämlich, wie ich Ursprung a. a. O. und im Heutigen Volksgl. u. s. w. 1862. p. 99 ff. ausgeführt, aus dem über den Wolken liegenden oberen Himmel ein göttliches Wesen herausgestofsen, ανάπνευστος und αναυδος liegt es neun Jahre auf seinem Lager da; es ist der jedesmalige neue Sonnengott, der nach den ersten Frühlingswettern auf seinem goldenen Lager gleichsam schlafend sichtbar wird und die neun Sommermonate — denn das sind die mythischen neun Jahre<sup>2</sup>), - vor der Menschen Augen am Himmel ruhig dahingleitet, bis er in den Kämpfen der Herbstgewitter wieder sich den Eingang in den oberen Himmel erkämpft und für den Winter - verschwindet. Diese ganze Vorstellung eines Verstoßenseins der Sonne aus einem oberen Himmel und einer Wiederaufnahme in denselben reproducirt, wie ich schon an der betreffenden Stelle des Volksgl. erwähnt habe, zwar in allgemeinerer Weise, doch in der Grundanschauung mit der entwickelten Anschauung übereinstimmend, Tegnér in s. Gesang an die Sonne (s. T. ausgewählte Werke, übers. von Lobedanz. Leipzig 1862.

<sup>1)</sup> Ueber diese Beziehung der Sonnen- und Gewitterwesen vergl. zunächst Heutigen Volksgl. u. s. w. 1862. p. 94 ff. u. Einl. p. VIII.

<sup>2)</sup> s. Ursp. u. s. w. p. 147.

p. 240 ff.). Ich gebe die zweite Hälfte des Gedichts hier vollständig, da sie, außer dem erwähnten Bilde, noch zwei für die späteren Untersuchungen bedeutsame Anschauungen bietet, nämlich die der Sonne als einer goldhaarigen Maid und eines goldbefiederten Schwans, Vorstellungen, die, wie wir weiter unten sehen werden, die reichsten mythologischen Gebilde geschaffen haben.

O du himmlische Maid, Woher kommst du so weit? Sag' mir an, gabst du Rath, Als des Ewigen Macht In der leuchtenden Nacht Sä'te flammende Saat? Oder warst du, o red', An dem Himmelsthron hehr (Ueber Welten steht der) Bei der Engel Gebet? Bis dich Trotz überkam, Der gehorchen nicht wollt', Und er zornig dich nahm Bei dem Glanzhaar von Gold, Und, den er veracht't, Warf durch's Blau, einen Ball, Um zu zeugen üb'rall Von verleugneter Macht? Darum eilst du dahin Mit unruhigem Sinn! Ohne Ruh', stets allein, Kannst du glücklich nicht sein! Darum zieht deine Hand Dichter Wolken Tuch Ueber Wangen entbrannt; Du beklagst ja dein Loos: Dass des Rächers Fluch Aus dem himmlischen Schoofs, Von den Knien so lieb, Dich in Wüsten vertrieb! Wird dein Fuss denn nicht müd' Auf dem einsamen Gang? Wird der Weg ihm nicht lang,

Den so häufig er zieht? Schon viel tausend Jahr' Kamst du wieder den Pfad, Nicht die Ewigkeit hat Dein goldgelbes Haar Gebleicht! Wie ein Held Auf dem glänzenden Feld -Es umgiebt dich dein Heer Zur sicheren Wehr! and model as Doch es kommt die Stund', and and most wagend seiner Pratangen Bahn and Rund wieder in den Zerspringt, und sein Knall Mahnt die Welt an den Fall. Gleich fallendem Haus Stürzt die Welt, sonst so klar, In nächtliches Graus. Daneben, nicht weit, Gleich verwundetem Aar, Stürzt die eilende Zeit, -Kommt ein Engel dann her, Wo du schwammst, wie im Meer Goldbefiederter Schwan, Und alle dich sah'n, Da schaut er sich stumm Im Raume ringsum; Und er findet dich nicht! Deiner Prüfungen Bahn Ist geschlossen, und nah'n Darfst du ewigem Licht! Versöhnet und warm, Wie ein Kind in den Arm, Nahm der Ewige nun Dich, fürder zu ruh'n. Wohlan denn, so roll' Mit lichtvollem Blick, Und der Hoffnung voll, Zur Versöhnung Glück! Einst nach langer Nacht Schau' auch ich deinen Strahl In noch schönerer Pracht Und noch hellerem Saal.

Dann begrüßt dich mein Sang Auch mit schönerem Klang.

Was in diesem Gedichte fast auf die Ewigkeit übertragen ist und erst im Weltuntergang sein Ende erreichen soll, schien sich also, wie oben erwähnt, nach mythischer Vorstellung im Wechsel der Jahreszeiten in jedem Jahr zu wiederholen. Unter Zank und Streit, wie Hesiod sagt, schien des Rächers Fluch ein meineidiges himmlisches Wesen in den Frühlingswettern aus den oberen Regionen verstoßen zu haben, bis seiner Prüfungen Bahn wieder geschlossen, es wieder in den Herbstwettern verschwunden war. Wie reiche Mythenmassen sich bei den Griechen aus diesem Glauben entwickelt haben, darauf habe ich auch schon Ursp. u. s. w. p. 147 ff. hingewiesen.

Um aber zu dem Sonnenbecher zurückzukehren, so konnte, wie schon oben angedeutet, die Vorstellung der Sonne als eines derartigen Gefässes nicht bloß aus der scheinbaren Gestalt derselben selbst hervorgehen, sondern sich auch schon an den Lichtstrom, der aus demselben ergossen zu werden schien, anlehnen. Denn wenn schon die Erscheinung des Regens und der Glaube, es würde dort oben dann Wasser herabgegossen oder ströme herab, den himmlischen Wassergottheiten Becher und Urnen verlieh1), so musste, wenn auch nicht die Anschauung der Sonne selbst die eines bestimmten runden Gefäses ausdrücklich begünstigt hätte, schon die Wahrnehmung, dass der Lichtstrom immer von einem bestimmten Punkte aus sich ergofs, eben dieselbe Vorstellung um so wahrscheinlicher machen. Die Vorstellung aber des Sonnenlichts als einer himmlischen Quelle, die sich zauberhaft ergiesst, tritt bei Dichtern uns noch sehr häufig außer in der oben von Stolberg angeführten Stelle entgegen, wie wir ja auch ganz gewöhnlich sagen: "Die Sonne ergiefst ihre Strahlen." -

> z.B. Wo sprudelt deine heil'ge Quelle, Wo ist dein Urborn, süßes Licht?

sagt F. Krummacher (bei Grube, Buch der Naturlieder. Leipzig 1851. p. 6) und nachher:

<sup>1)</sup> s. Ursp. u. s. w. p. 7. 200.

Das Heer der Sterne jauchzt' und lobte Den Herrn; da qu'oll des Lichtes Born.

Ebenso steht bei Rückert (s. Grube. p. 4):

Durch die Himmel jüngst mit Flügelschnelle Stieg ich, suchend nach des Lichtes Quelle.

Aehnlich redet Klopstock in der Frühlingsfeier "Die Ströme des Lichts rauschten," Rückert "Lass die Welt in deinen goldnen Strömen baden, ewiges Licht!" (Gedichte 1847. p. 400); bei Herder (Carlsruhe 1821. XVI. 36) heist es:

"Noch sendet sie (die Sonne) ihr Strahlenmeer, Das weite Weltall um sich her Mit Leben zu entzünden."

Das Licht ist immer etwas Fliefsendes, Triefendes, gerade zu fast ein himmlischer Trank noch in poetischer Anschauung:

Aus allen Höh'n, zu allen Tiefen Sah ich die Strahlen des Lichtes triefen. (Rückert bei Grube. p. 3.)

Und ich schweifte durch den Glanz und sahe, Daß unendlich mich umfloß die Helle. (Rückert bei Grube. p. 4.)

Ja dir entquillt jedes Leben,
O Licht, dich preist des Himmels Chor,
Der Adler und die Lerche schweben
Zu deinem stillen Sitz empor.
Die Lämmerheerd' am bunten Hügel
Trinkt ruhend deinen milden Strahl.

(F. Krummacher a. a. O.)

Die Vorstellung des Lichtes als eines himmlischen Trankes schwebt deutlich auch Hölderlin vor, wenn er in einem Hymnus an den Aether sagt:

Treu und freundlich wie du, erzog der Götter und Menschen Keiner, o Vater Aether! mich auf, noch ehe die Mutter In die Arme mich nahm, und ihre Brüste mich tränkten, Faßstest du zärtlich mich an, und gossest himmlischen Trank mir, Mir den heiligen Odem zuerst in den keimenden Busen. Nicht von irdischer Kost gedeihen einzig die Wesen, Aber du nährest sie all mit deinem Nectar, o Vater! Und es drängt sich und rinnt aus deiner ewigen Fülle

Die beseelende Luft durch alle Röhren des Lebens.

Darum lieben die Wesen dich auch und ringen und streben
Unaufhörlich hinauf nach dir in freudigem Wachsthum.

Himmlischer! Sucht nicht dich mit ihren Augen die Pflanze,
Streckt nach dir die schüchternen Arme der niedrige Strauch nicht?

Dass er dich finde, zerbricht der gefangene Same die Hülse,
Dass er belebt von dir in deiner Welle sich bade,
Schüttelt der Wald den Schnee, wie ein überlästig Gewand ab.

(bei Grube. p. 14 f.)

Wenn aber die ganze Schilderung, auch ohne, daß der Dichter es gerade so ausdrückt, das Licht als den himmlischen Trank bezeichnet, der dem Menschen Odem in die Brust gießt, so stellt sich dazu zunächst der antike Mythos, dem zufolge Prometheus, als er den Menschen geformt, Sonnenstrahlen in ein Gefäß aufgefangen, ihm unter die Nase gehalten und denselben so belebt haben soll. Den entwickelten deutschen Anschauungen aber entsprechend nannte auch Heraclit die Sonne fontem coelestis oder aetherei luminis (Macrobius in somn. Scip. I. c. 20). Proclos sagt in seinem Hymnus auf den Helios (bei Brunck, Analekten II. 441):

κλύθι φάους ταμία, ζωαρκέος, ω ἄνα πηγης, αὐτὸς ἔχων κλητόα καὶ ὑλαίοις ἐνὶ κόσμοις ὑψόθεν ἀρμονίης ῥύμα πλούσιον ἔξοχετεύων.

und Lucretius V. v. 282 redet vom:

largus liquidi fons luminis, aetherius sol, mit dem fons und liquidum lumen sich ganz zu den entwickelten Vorstellungen stellend.

Ich werde nachher auf die Mythen hinweisen, in denen der Sonnenbecher mit seinem Zaubertranke eine Rolle spielt, indem er in die Scenerie der Gewitterhandlung einrückt; hier will ich nur darauf aufmerksam machen, dass nicht bloss deutsche und lateinische Ausdrücke, wie schon Grimm anführt, an die aufsteigende Sonne die Vorstellung eines Fließens knüpfen¹),

<sup>1)</sup> M. p. 700. goth. sunna urrinnip; ahd. arrinnit; mhd. si was ûf errunnen; altn. pârann dagr upp. Rinnan bedeutet eigentlich laufen und fließen, hier zeigt sich entschiedene Analogie des altrömischen Sprachgebrauchs, der ebenso manare von der aufsteigenden Sonne verwendet: diei principium mane, quod tum manat dies ab oriente. Varro 6, 4 (O. Müller p. 74). manare solem antiqui dicebant, cum solis orientis radii

sondern auch die Sonnenquelle, welche die Griechen an den Ostrand der Erde zu dem Sonnenvolke der Aethiopen versetzten, wohl nur eine uralte, mit den entwickelten Anschauungen zusammenhangende Vorstellung von der Morgenröthe, als dem Quell des Sonnenlichtes, sei, welches dort im Osten dann in irgend einer Weise aufgefangen über die Erde getragen würde¹). Eine Parallele hätte diese Vorstellung zunächst vollständig in dem Umstand, dass, wenn die Sonne als Feuermasse galt, sie sich täglich dann im Osten, wie wir sehen werden, wieder zu bilden schien. Zu dem Lichtquell oder Lichtstrom würde es aber als eine Ausführung dieses Bildes passen, wenn z. B. ein Paar Greife am Ocean sich aufhalten und die Strahlen des Morgenroths mit ausgebreiteten Flügeln auffangen und über die Erde tragen sollten²).

Die eben entwickelte Vorstellung eines Sonnenquells oder Strahlenmeeres, wie Herder sagt, wäre dann auch noch haften geblieben in dem Sonnenteich des Homer, sowie in dem allnährenden, d. h. lebenspendenden, funkelnden See im Osten, in welchem Helios sich und seine Rosse täglich nach Aeschylus baden sollte<sup>3</sup>), dass er neu strahlend über die

splendorem jacere coepissent (Festus s. v.). urreisan (surgere) sagt Ulfilas nicht von der Sonne.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die sogen. Sonnenquelle bei den Hammoniern, von der Herodot IV. 181 erzählt, welche, bei Tage kalt, des Nachts sich erwärmt, hat mit dem "ursprünglichen" Sonnenquell der Griechen, von dem Aeschylus z. B. redet, sicherlich nichts zu thun, am allerwenigsten die Sage gar veranlaßt.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Darauf kommt doch die Sage hinaus, welche Völcker, Myth. Geogr. Leipzig 1832. I. p. 186 aus A. Mustoxyd und D. Schinae. Anecdott. graec. Venet. 1817. p. 13 anführt, "daß nämlich ein Paar Greife sich in einer Bucht am Ocean aufhielten, und der eine von ihnen die Strahlen der aufgehenden Sonne auf den ausgebreiteten Flügeln auffange, der andere sie bis zu ihrem Untergange begleite." Der hier auftretende Dualismus knüpft sich am Einfachsten zunächst an eine Sonderung des Vogels der Morgenröthe von dem eigentlichen Sonnenvogel, gerade wie neben dem anthropomorphisch gedachten "Hilos eine 'Hilos, ihn begleitend, auftritt. s. nachher unter Sonne als Vogel. (Leider konnte ich die oben aus Völcker citirte Stelle selbst nicht einsehen, da auf der hiesigen Königl. Bibliothek das betreffende Heft nicht vorhanden ist.)

³) Dem  $\pi\alpha\nu\tau \sigma\tau \chi \delta \phi \sigma s \lambda i \mu\nu\alpha$  in der betreffenden Stelle des Aeschylos (s. Ursp. p. 72) entspräche dann ganz genau die  $\zeta \omega \alpha \chi \chi \dot{\eta} s \pi \eta \gamma \dot{\eta}$  des Proclos in der oben aus Brunck angeführten Stelle,

Erde ginge, was wieder auf die Vorstellung zurückführt, daß das Licht an einem solchen Sonnenquell oder Teich täglich neu geschöpft werde. Die Beziehung aber eines Bades der Sonne überhaupt habe ich schon Ursp. p. 72 aus dem Gewitterbade, aus dem sie sichtbarlich in plastischem Bilde neu strahlend hervorgeht, nachgewiesen, so daß die Uebertragung der daran sich knüpfenden Formen der Anschauung auf das Strahlenmeer der Morgenröthe, aus dem die Sonne täglich auch neu hervorzukommen schien, leicht war; ein Umstand, der bei der Erklärung der an das letztere sich knüpfenden mythischen Momente von Gewicht ist. — Diese ganze Vorstellung aber der aus einem Licht- oder Gluthmeer täglich auftauchenden Sonne kommt auch noch bei unsern Dichtern als sich reproducirende Anschauung vor. So sagt Pyrker (bei Grube. p. 274):

Denn jetzt aus den Fluthen Der rosigen Gluthen

Auffleugt sie (die Sonne), wie schwebend im Tanz. -

Anklingend daran heißt es bei Christine Westphalen, geb. v. Axen (bei Wander. p. 88):

Und ja er kam! (der Morgenstrahl) Die Sonne stieg mit Prangen Und siegreich aus der Purpurgluth hervor.

Ebenso sagt Joh. Heinr. Vofs (ebendas. p. 91):

Empor, o Wunder! tauchet
Die Sonn' in rothem Strahl.

und wenn es weiter heifst:

Mein Geist auch strebt, gebadet In dieser Strahlenfluth —

so steht gleichsam im Hintergrunde noch die Vorstellung selbst, daß die Sonne auch so gebadet dem Lichtmeer entsteigt. Dem ganzen Bilde entspricht auch u. A. noch eine Stelle aus Neuffers Morgen (bei Wander. p. 93):

Jetzt verklärt sich die Luft am östlichen Rande des Himmels, Und die riesengestaltigen Berg' und bewaldeten Anhöh'n Tauchen das glänzende Haupt in die purpurnen Wellen des Frühroths.

Schimmernde Wölkehen, mit Golde besäumt, durchschwimmen den Luftraum,

Und stets heller und heller ergießen sich Ströme des Lichtes.

Endlich steiget sie selbst, die funkelnde Sonn', in der reinsten Glorie flammend, empor, mit ringsausstrahlendem Tage Schwebt sie dahin im azurnen Weltraum, und auf die Erde Fliefst ein wallendes Meer von Glanz und Leben herunter.

Einen Nachklang übrigens an das röthliche Lichtmeer im Morgen, "an die purpurnen Wellen des Frühroths," wie es in einem eben citirten Gedicht hiefs, möchte ich auch noch in der Localisirung des Erythräischen Meeres, des ἐρυθρᾶς ἱερὸν χεῦμα θαλάσσης, wie Aeschylos sagt, im Osten finden. Das Gegenstück zu demselben wäre dann die immer mehr mythisch gebliebene Insel Erytheia im Westen, die sich als Insel des Helios dort zur Sonneninsel seiner Tochter Kirke stellen dürfte, indem die Sonne dort im Westen häufiger hinter rothen Wolkeninseln ihrer Heimath zuzueilen schien; denn, wie wir nachher noch in anderen Mythen sehen werden, Ost und West galten beide, wenn auch in verschiedener Ausführung zum Sonnenauf- und -untergang, als der Sonnenwesen Heimath.

Zwei mythische Vorstellungen reihen sich aber der entwickelten Glaubensansicht des Lichts als einer Flüssigkeit noch gleich an. Galt nämlich die Sonne als die strahlende Urne, aus welcher in den Lichtstrahlen der Lebensbronnen, wie Rückert sagt, oder der himmlische Trank, der Nectar, wie Hölderlin sich ausdrückt, gegossen wurde, so dürften wir damit zunächst in Wirklichkeit dem Ursprung des ind. Amrta, des Somatrankes und des wirklichen Nectar nahe gekommen sein, wie auch die daran sich schließenden Mythen bestätigen werden. Rückert reproducirt fast noch diesen Glaubenssatz, auf den Vollmond und sein Licht übertragen, in dem Liede an den Vollmond (p. 540), wenn er sagt:

Der Vollmond ist die volle Schaale,
Die von den Göttern bei dem Mahle
Wird nectarleer getrunken;
Und ist das goldne Nass entseuchtet,
Das die krystallne hat durchleuchtet,
Scheint sie in Nacht versunken.
Dann füllt die Götterschenkin Sonne
Allmählich mit dem Lebensbronne
Die dunkle Schaale wieder;
Und wieder zecht ein durst'ger Orden

Unsterblicher an vollen Borden Beim Schall der Himmelslieder. Seht, heute randvoll glänzt die Schaale! Die Götter sitzen dort beim Mahle, Wie wir beim unsern sitzen<sup>1</sup>).

Kuhn bezieht in seinem Buche über die Herabkunft des Feuers und des Göttertrankes den himmlischen Göttertrank zwar auf das himmlische Nass des Regens, und mich hatten meine Untersuchungen über den himmlischen Mundschenk (Ursp. p. 200 ff.) auch zunächst dahin geführt; indessen drängt sich in den Mythen die eben entwickelte Beziehung speciell auf das Sonnenlicht doch so bedeutsam hervor, dass nicht bloss ein Nebeneinandergehen beider Vorstellungen von Hause aus und ein Uebergang der einen dann in die andere anzunehmen sein dürfte, sondern stellenweise die letztere an Bedeutsamkeit zu überwiegen und am reichhaltigsten ausgebildet zu sein scheint. Einen Uebergang zeigt mir schon zunächst das sogenannte peruanische Regenlied, welches von der Sonnenjungfrau und der Sonnenurne, wie ich nach dem Bisherigen behaupten möchte, ausgehend, diese im Gewitter zerschlagen werden und den Regen dann herabströmen läßt, wenn es heißt:

Schöne Fürstin,
Deine Urne
Schlägt dein Bruder
Jetzt in Stücke,
Von dem Schlage
Donnert's, blitzt's und
Wetterleuchtet's.
Doch du Fürstin
Dein Gewässer
Giefsend regnest.
Und mitunter
Hagel oder
Schnee entsendest.
(J. G. Müller, Amerik, Urrel

(J. G. Müller, Amerik. Urrel. p. 369.)

Der Sturm verstummte, die Gewitter schwiegen, Das volle Mondlicht hatte sich ergossen.

<sup>1)</sup> Auch sonst redet man, namentlich beim Vollmond, gern vom Mondlicht als einer Flüssigkeit, die sich ergiefst, so Lenau (Ged. Stuttg. 1857. II. p. 251):

Der Sonnenbecher konnte eben als Mittelpunkt der himmlischen Erscheinungen selbst leicht, wie dieses Gedicht zeigt, zu dem Zauberbecher werden, aus dem Alles, was vom Himmel fliesst, bald der goldige Lichtquell, bald der Regen, zu strömen schien, so dass sich in dieser Hinsicht das Füllhorn ebenso wie all die goldnen Urnen und Becher griechischer Sage, die dann in die Gewitterscenerie übergehen, wo ich sie schon Ursp. p. 201 ff. nachgewiesen habe, hier anreihen dürften. Dazu kommt noch, dass auch eine andere mit dem Gewitter oft verbundene Naturerscheinung den Glauben an ein dort oben vorhandenes Gefäs, wenn auch meist in der modificirten Gestalt speciell eines Hornes, nährte, welches ebenfalls goldig sich zeigte und theils mit dem Regen, theils mit der durch die Wolken wieder hindurchblickenden Sonne in Beziehung zu stehen schien. Ich habe nämlich schon im Heutigen Volksgl. p. 134 darauf hingewiesen, dass wie "der durch eine Wolke unterbrochene Regenbogen" die Vorstellung eines Stierkopfes mit zwei nach unten gewandten Hörnern bei Griechen und Deutschen weckte, so eine unvollständige Hälfte desselben den Glauben eines abgebrochenen Horns producirt hat, das im abgebrochenen Horn des Regenbogenstiers Acheloos als Füllhorn fortlebt, von dem aller Segen kommt'), und auch im deutschen Mythos in dem an ihm haften gebliebenen Character des Abgebrochenen bald als himmlisches Trinkhorn, bald als Schlachthorn in der mannigfachsten Weise auftritt (s. Ursp. p. 201 ff.)2). -Wenn Letzteres sich speciell an unvollständige Regenbogen anschloss, blickt eine analoge Ansicht, an den ganzen Regenbogen sich anknüpfend, auch in dem deutschen Aberglauben noch her-

<sup>1)</sup> Aus der Wolke Quillt der Regen, Strömt der Segen. Schiller.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Aus den entwickelten Anschauungen kommt es nun wohl auch, wenn der himmlische Retter, Asklepios sowohl als der indische Götterarzt Dhanvantari, auch eine Schaaleo der Becher führt, s. Kuhn, Herabkunft des Feuers p. 254 f. Wenn Kuhn dabei bemerkt "der Name Dhanvantari (dhanvan heißt der Bogen) scheint auf den Regenbogen zu weisen, wie ja auch die heilkundigen Kentauren (und Chiron war ja der Pfleger des Asklepios) mit dem Bogen ausgerüstet erscheinen," so dürfte das die oben nachgewiesene zwiefache Beziehung auf Sonnenschaale und Regenbogen noch besonders in neuer Gestaltung bestätigen. Ueber Asklepios übrigens als Gewitterwesen s. Ursp. an vielen Stellen.

vor, der dieses Phänomen mit einer goldenen Schüssel in Verbindung bringt, indem man meint, wo er aufsteht, sei eine goldene Schüssel verborgen, oder aus ihm goldene Münzen herabfallen läßt, die man Regenbogenschüsselein nennt. Grimm M. p. 695¹).

Wenn nun aber in deutscher Sage der Sonnenbecher oder die Wolkenschaale oder das Wolkenhorn, welches Wolkenjungfrauen einem Helden, dem Sturmeshelden etwa, reichen, geraubt und dabei von seinem Inhalt verschüttet wird, dann aber das heruntertriefende Nass, wie es heist, feurig herabfliefst, so deutet das andererseits wieder entschieden mehr auf den goldigen Lichttrank, welcher aus dem Sonnenbecher in dem Kampf, der im Gewitter um ihn stattfindet, im leuchtenden Blitz herabtrieft, als auf den Regen (s. Ursp. a. a. O.). Ebenso stimmt auch zu dem Lichttrank mehr die Vorstellung der Goldfarbe, die jenem Wundertranke ausdrücklich beigelegt wird, womit auch die Substituirung des gelben Soma sowohl als des Honigsaftes bei den Indogermanen zusammenhängt, ferner die zauberhafte Bedeutung jenes himmlischen Trankes als eines Unsterblichkeitstrankes, Amrta oder Ambrosia, oder eines berauschenden oder Vergessenheitstrankes, eines Trankes endlich, welcher im Gewitter andererseits neu bereitet wird, wie diese Erscheinung auch sonst als ein Process zur Fabricirung der Sonne aufgefasst wurde (s. Ursp. p. 27). Dies sind aber alles Vorstellungen, die, wie Kuhn des Ausführlicheren dargelegt hat, sich gerade an jenen himmlischen Trank, um den es sich handelt, knüpfen. Mit derselben Beziehung übrigens von Sonne und Licht auf einen himmlischen Born ergiebt sich dann ebenfalls als parallele Gestaltung neben dem himmlischen Wolkenbade im Osten, in dem das Sonnenwesen sich täglich erquickt und erneut, auch die Beziehung des sogenannten Jugendbrunnens, welcher Alles verjüngt, zu der Sonnenquelle, von der wir oben den Ursprung und die Bedeutung auseinandergesetzt haben. Ebenso ist auch die Ambrosiaquelle am Weltrande ein nur im Westen localisirtes Gegenbild zur Sonnen-

<sup>1)</sup> Von diesem Sonnenbecher resp. Regenbogenschaale kommt auch wohl der mythische Kern der Sage vom heiligen Graal, welche dann eben nur eine christliche Umbildung erfuhr.

quelle im Osten, so wie auch das fabelhafte zinoberartige Meer bei den Aethiopen, das ich schon Ursp. p. 72 in diesen Kreis mythischer Elemente hineingezogen habe, die Beziehung zu dem mythischen rothen Sonnenmeer im Morgenlande der Aethiopen durch seine berauschende, ja Wahnsinn erzeugende Kraft nur bestätigt. Denn um das Letztere beides gleich zu erklären, denken wir uns im Gewitter, neben dem Kampf um den Sonnentrank, die Vorstellung eines Götterfestes und Mahles, wie es Rückert in dem oben citirten Gedicht z. B. andeutet, so weckt die Erregtheit der Natur, das Rasen des Sturmes u. A. ganz natürlich die Vorstellung, daß der Göttertrank es sei, der diese Wirkung auf die Unsterblichen haben müsse, wie er andererseits als Himmelstrank Vergessenheit des Irdischen zu gewähren schien').

Ein anderer, zu der Vorstellung des Lichts als einer Flüssigkeit gehöriger Anschauungskreis bricht aber noch im griechischen
und deutschen Alterthum in modificirter Weise hervor, und der
weiteren Entwickelung der Untersuchung halber reihe ich ihn
gleich hier an. Es ist das Melken des Lichtes in den Lichtstrählen, — eine Vorstellung, welche einem Hirtenvolke besonders bei den durch Wolken hindurchschimmernden, mehr
weißlich gefärbten Strahlen, in Parallele mit den Milchstrahlen überhaupt, nahe lag, sobald man nur bei jenen an
eine Flüssigkeit dachte. So sagt Nonnus Dionys. V. v. 164 sqq.
von dem sein Licht von der Sonne entlehnenden Monde:

- όππότε Μήνη

αρτιφαής σέλας ύγρον αποστίλβουσα περαίης Ήελίου γενετήρος αμέλγεται αὐτογόνον πῦς. und XL. v. 376 sqq.:

- ὅτε δροσόεσσα Σελήνη

σῆς λοχίης ἀπτῖνος ἀμέλγεται ἀντίτυπον πῦς, ταυρείην ἐπίχυρτον ἀολλίζουσα περαίην.

Umgekehrt melkt bei ihm auch die Sonne die Dünste, daßs sie sich verdicken zu Wolken; II. v. 499 sqq.:

ἄλλην δ' έξ ὑδάτων μετανάστιον ἀτμίδα γαίης Ἡέλιος φλογερῆσι βολαῖς ἀντωπὸν ἀμέλγων

<sup>1)</sup> Vergl. auch meine Abhandlung über die Sirenen in der Berliner Zeitschrift für Gymnasialwesen. Berlin 1863. p. 465 ff.

τινθαλέφ νοτέουσαν ανείρυσεν αλθέρος όλεφ, η δε παχυνομένη νεφέων ώδινε καλύπτρην, σεισαμένη δε πάχιστον αραιοτέρφ δέμας αιμφ αψ αναλυσαμένη μαλακόν νέφος ελς χύσιν ὅμβρου ύδρηλην προτέρην μετεκίαθεν ἔμφυτον ὅλην.

Andererseits erscheint ebenso auch der Regen wegen seines strehnigen Characters als ein Melken der Wolken. Rochholz hat in s. Naturmythen. Leipzig 1862. p. 220 eine Stelle von Hebel abgedruckt, welche diese Anschauung klar macht. Scherzhaft, sagt R., fordert Hebel seinen im Briefschreiben lässigen Freund Hitzig auf, ihm mit all den Schreibfedern zu antworten, welche die Schneeschwäne des Schwarzwaldes aus den Schwingen fallen lassen, und mit all der Tinte, die den schwarzen Wetterwolken am Belchen ausgemolken wird:

Jetzt stell Bögen und Bütten und Züber, so viel in dem Pfarrhof Dicht sich reihen mögen und vor den Fenstern im Garten: Siehst du nicht das Gewitter, das schwere, vom Belchen daherziehn? Siehst du die schwarzen Wolken mit Tintengase geschwängert? Auf und melke die Wolken in alle Bütten und Bögen.

Vergegenwärtigen wir uns aber diese verschiedenen Vorstellungen des Melkens von Regen, Licht und Dunst, so lag es einem die Sache so ansehenden Volke nahe, nicht bloß in den Wolken, sondern auch irgendwie hinter Sonne und Mond, von dem ja auch solche Milchstrahlen ausgingen, rinderartige Geschöpfe zu suchen, und andere Erscheinungen, wie z. B. das Brüllen des Donners oder die Hörner des Regenbogens damit in Verbindung zu bringen, dann aber auch im Anschluß an die erst erwähnte Vorstellung andere Himmelswesen, wie z. B. Windgottheiten als bemüht anzusehen, jene zu melken. So melkt denn z. B. der indische Indra mit dem Donnerkeil im Regen die Wolkenkühe, wie auch unsere Hexen, die ich schon in der ersten Ausgabe des Heutigen Volksglauben u. s. w. p. 30 als Windgottheiten bezeichnet habe, derartiges treiben. Ebenso gehört hierher, wenn Thessalische Zauberinnen nicht bloß in Mondfinsternissen den Mond herabziehen, sondern ihn auch zu ihren Zauberkünsten melken sollten; wie u. A. Nonnus auch die Σελήνη andererseits noch βοώπις nennt, also auch eine hieran sich knüpfende Anschauung jene Vorstellung noch erweitert haben

und geradezu auf eine Mondkuh geführt haben dürfte<sup>1</sup>). — Jener erwähnte griechische Glaube aber des Melkens des Mondes durch Zauberinnen ist wieder ein einfaches Analogon zu dem schon oft von mir nachgewiesenen Satze, daß, was man ursprünglich in der Natur selbst zu sehen glaubte, man, wie auch bei unsern deutschen Hexen und ihrem Treiben, in irdische Verhältnisse zog und auf menschliche Wesen übertrug (s. Ursprung p. 224).

Wenn aber nicht bloss Licht, sondern auch Dunst, d. h. Finsternifs, so gemolken wurde, wie auch andererseits der Sonnenquelle eine Quelle der Nacht nach griechischem Glauben gegenüberstand (cf. u. A. Völcker, Myth. geogr. p. 155), so liegt die Versuchung nahe, an das vielbesprochene und noch unerklärte νυπιος αμολγώ zu denken und darin eine einfache Umschreibung für "Dunkel der Nacht" zu suchen, gerade wie umgekehrt Μήνης ἀμολγός "den Mondschein" hätte bezeichnen können. Wie die Nacht die Dunkelheit einfach heraufführt, würde sie nach dieser Vorstellung sie eben melken, dass sie sich aus dem Erebos ergiefst über die Welt, und namentlich dürfte ursprünglich bei jenem Ausdruck an ganz licht-, d. h. mondlose Nächte, wo die Dunkelheit gleichsam ihren Höhenpunkt erreicht, gedacht sein, was Ovid Met. XV. v. 31 mit densissima nox bezeichnet. Es stände der griechische Ausdruck in seinem Gebrauch in Parallele zu dem nord. nidamyrkr, was völlige Dunkelheit heifst, nur eben von der Abwesenheit des Mondes (luna silens bedeutet es eigentlich) hergenommen ist (Grimm M. p. 673). Wenn andererseits sich das αμολγός bei den Achäern zu der Bedeutung von azuń erweitert hat, so hat dies auch eine gewisse, wenn auch modificirte Parallele darin, dass das ahd. duruhnaht nicht allein pernox, totam noctem durans bedeutet, sondern gewöhnlich perfectus, consummatus, vollkräftig, mhd. durnehte, durnehtec, wobei man gar nicht mehr an Nacht dachte, vergl. Grimm M. p. 699; und wenn dieser daselbst hinzufügt: "woher weiß Stieler 1322 sein durchnacht nox illunis? jenes nid (s. p. 673), der Nacht Gipfel," so rückt dies eher die angezogene Parallele näher als ferner.

<sup>1)</sup> Ueber den sich zu einer solchen Mondkuh stellenden Sonnenstier s. weiter unten, wo ich von der Sonne als einem Auge handele.

Kehren wir aber nach dieser Abschweifung zu dem himmlischen Trank überhaupt wieder zurück, so kommt durch die entwickelte Vorstellung des Melkens und der auch an weifsliche Wolken sich anschließenden von himmlischer Milch, worauf ich Ursprung p. 44 schon hingewiesen habe, noch ein drittes Moment bei demselben zur Sprache und stellt sich zu dem goldigen Sonnentrank und dem himmlischen Naß.

Die irdischen Substitute nämlich, welche dann wieder sich auf die himmlischen Verhältnisse, wie immer, übertrugen, waren einmal so wegen seiner goldigen Farbe der Honig, dann Wasser und endlich Milch, oder vom Standpunkt eines berauschenden, aus Pflanzen gepressten Getränkes, was wiederum man in selbstständiger Anschauung in den Blitzesranken sich glaubte entwickeln zu sehen, jenen gegenüber neben dem Soma der Wein. Gerade diese Parallelen und Entwickelungen aber bestätigen wieder entschieden meine Ansicht von dem himmlischen Goldtrank in seiner Besonderheit als eines Sonnentrankes. Die Nachweise übrigens von dem Auftreten der erwähnten Substitute in Mythos und Gebräuchen bei den Indogermanen überhaupt finden sich so reichhaltig bei Kuhn, dass es unnöthig ist, hier weiter darauf einzugehen. Für das Griechische mag in Betreff der Mythen als Beispiel dienen, dass Dionysos und die Bacchantinnen, in deren Thyrsosstab Kuhn und ich den Blitz erkennen, deren wilden Zug ich überhaupt als eine eigenthümliche griechische Art von Gewitterjagd gedeutet habe (Ursp. p. 134), mit ihrem Blitzstab Quellen von allen drei Dingen am Himmel wecken, wie ja den gegebenen Ausführungen gemäß Wasser, Milch und der goldene Sonnentrank, also auch sein Substitut, der Honig, im Gewitter am Himmel zwischen den Wolken sichtbar zu werden, oder vom Himmel zu triefen schien. Das Letztere, welches schon in dem im goldenen Blitz verschütteten Sonnentrank oben hervortrat, tritt dann in die unmittelbarste Parallele zu dem in den Blitzen herniedertriefenden Goldregen, wovon ich Ursp. p. 68 gehandelt habe; welcher Vorstellung des Blitzes als tropfender Funken sich auch Kuhn p. 29 für das Indische in der Hauptsache angeschlossen hat. In Betreff des vorhin angezogenen Beispiels mit den Bacchantinnen mag als Beleg Eurip. Bacch. v. 705 sqq. dienen:

θύρσον δέ τις λαβοῦσ' ἔπαισεν εἰς πέτραν, 
δθεν δροσώδης ὕδατος ἐκπηδῷ νοτίς 
ἄλλη δὲ νάρθηκ' εἰς πέδον καθῆκε γῆς, 
καὶ τῆ δὲ κρήνην ἐξανῆκ' οἴνου θεός 
ὅσαις δὲ λευκοῦ πώματος πόθος παρῆν, 
ἄκροισι δακτύλοισι διαμῶσαι χθόνα 
γάλακτος ἑσμοὺς εἰχον ἐκ δὲ κισσίνων 
θύρσων γλυκεῖαι μέλιτος ἔσταζον ὁραί.

Was aber das Vorkommen dieses Trankes in den Gebräuchen anbetrifft, so tritt die verschiedenartige Mischung des Himmelstrankes, von der wir reden, characteristisch z. B. bei den Todtenbeschwörungen auf, und durch unsere Deutung wird die Sache gleich erklärt. Odysseus spendet (Od. X. v. 519) den Schatten Honig, Milch, Wasser und Wein, das ist die Speise der Himmlischen, und da die Todtenwelt auch ursprünglich im Himmel spielte (s. Ursp. u. s. w. unter Unterwelt), auch dasjenige, von dem das Leben oder eventualiter die momentane Wiederbelebung der Geister dort oben abzuhangen schien.

Ehe ich aber die Untersuchung weiter führe, muß ich noch einmal auf die irdischen Substitute des himmlischen Lichttrankes zurückkommen, insofern entweder einestheils der gelbe Soma oder ein ihm entsprechender anderer Pflanzensaft, wie der Wein, oder anderntheils der Honigsaft dabei eine Rolle spielt. Kuhn fasst in Betreff des ersteren p. 118 Windischmanns Untersuchungen folgendermaßen zusammen: "Bei Indern und Iraniern wird der Trank (der Soma) aus einer Pflanze gepresst. und durch Zusatz noch anderer Stoffe in Gährung gebracht; die Namen, der ind. soma und der iran. haoma, sind identisch, die Pflanzen wahrscheinlich nicht, sondern scheinen sich nur in ihrer äußeren Gestalt zu gleichen, indem die Stengel, aus denen der Saft gepresst wird, bei beiden knotig sind; die haomapflanze gleicht dem Weinstocke, und ihre Blätter sind jasminartig, der indische soma dagegen wird aus der asclepias acida gewonnen. Wie bei den Indern der Soma aber auch als Gott erscheint, so ist der Haoma im Zendavesta nicht allein die Pflanze, sondern auch ein vergötterter Genius, - - beide verleihen Kraft und Unsterblichkeit und erscheinen als der Zeugung waltende Genien." Andererseits hat Kuhn nun die Erzeugung des mit dem Soma

vielfach sich berührenden Amrta oder Unsterblichkeitstrankes im Gewitter nachgewiesen. Ebenso stimmen seine sonstigen hierherschlagenden Untersuchungen zu den von mir Ursprung u. s. w. nachgewiesenen Auffassungen der Wolken als Wetterbäume und Wolkenblumen, wobei dann der Blitz, wie ich p. 181. 200. 247. 276 angedeutet, die Vorstellung des rankenartigen eines solchen himmlischen Gewächses hineingebracht hat, so dass ich schon p. 200 auf dieses Blitzgewächs mit seinen goldenen, tropfenförmigen Beeren den goldenen Weinstock der griechischen Sage bezog, der statt des entführten Ganvmed dem Laomedon vom Zeus neben den unsterblichen Donnerrossen als Entgelt geschenkt sein sollte. Die jetzt von mir gewonnenen Resultate über den himmlischen Trank können jene Deutungen nur bestätigen, indem nach ihnen Ganymed offenbar der himmlische Mundschenk mit der Sonnenschaale und dem Lichttrank der Unsterblichen ist, wie in dem vorhin citirten Rückert'schen Gedicht die Sonne "die Sonnenschenkin mit dem Lebensbronne" genannt wurde. Der Raub des Ganymed durch Zeus Adler oder Zeus selbst ist dann die vollständigste Parallele zu den von Kuhn entwickelten Vorstellungen des Raubes des himmlischen Trankes; er wird also vom dunklen Wolkenvogel vorgenommen, worauf dann die Gewitterscenerie sich in der vorhin angegebenen Weise mit dem himmlischen Weinstock und Donnerrossen in den leuchtenden Blitzen und hallenden Donnern zu entwickeln schien. Aber selbst wenn wir davon absehen, so führt uns ein anderer Ideengang auch auf dasselbe Resultat in Betreff einer solchen Anschauung der Blitze. Es wird nämlich der Blitz nicht bloß als ein Zauberstab überhaupt dargestellt (Ursp. p. 125), sondern dieser Zauberstab heifst auch andererseits wohl noch im Anschluß an die ursprüngliche Anschauung significant Hom. Od. X. v. 293 περιμήχης, während im Samaveda II. 8, 1, 13 (nach Benfey) der Donnerkeil der hundertknotige genannt wird, offenbar in Bezug auf die zackenartigen Absätze des Blitzzickzacks, wie auch Kuhn, Herabkunft u. s. w. p. 123, eine Stelle anführt, wo vom tausendzinkigen Donnerkeil die Rede ist. "Selbst Vritra, des erschütternden, Haupt spaltet er mit dem segnenden hundertknotigen Donnerkeil," heisst es in der oben aus dem

Samaveda citirten Stelle. Uebertragen wir diese Vorstellung auf das aufblühende Gewitter, so ist also der hundertknotige Blitzesstengel mit seinen Wolkenblättern oder dem Dreiblatt, welches man auch im Blitz wahrnahm¹), die himmlische Soma- oder Haomapflanze, die sich über den ganzen Horizont ausbreitet, von der dann in den fallenden Blitzen die goldigen Tropfen kommen (s. vorher), welche im Gewitter in den Wolkenkufen ausgepresst zu werden schienen; gerade wie man dann auf Erden aus Gewächsen mit knotigen Stengeln, die einen gelben Saft gaben, den irdischen Soma presste<sup>2</sup>). Nach dieser Auffassung erklären sich denn auch die bei der Zubereitung des Soma stets wiederkehrenden Vorstellungsformen, indem jene nun hiernach auch, wie Kuhn von der Bereitung des Amrta nachgewiesen, in die Gewitterscenerie, nur mit anderen, von uns eben entwickelten Anschauungen einrückt. Nicht allein, dass, wie schon angedeutet, die Kufe, in die der Soma tropft, mit den Wolken, den Kufen des Regens, identificirt wird (s. Benfey a. a. O. Anm. z. I. 2, 1, 3), auch das Tönende

¹) Diese Anschauung tritt auch im goldenen τοιπίτηλος ξάβδος des Hermes hervor, der auch der Blitz ist, s. Ursp. p. 127. Kuhn, Herabk. d. F. p. 238.

<sup>2)</sup> Mit diesem am Himmel in den Blitzen sichtbar werdenden knotenoder zackenartigen Gewächs ergiebt sich nun bei den mythischen Beziehungen, welche Kuhn zwischen dem Kreuzdorn und dem Blitz anderweitig begründet hat, die Erklärung der Dornhecke in dem bekannten Märchen von Dornröschen. Die Dornhecke stellt sich nämlich so als eine nur modificirte Anschauung zu dem im Gewitter sichtbar werdenden, über den ganzen Himmel sich hinrankenden Weinstock, und Dornröschen ist nun, wie auch schon neben Grimm Schott in s. Wallachischen Märchen. Stuttg. u. Tübingen 1845. p. 309 und Mannhardt in den Germ. Mythenf. p. 613 es aussprachen, die vollständigste Parallele zu der von der Gewitterwaberlohe umgebenen Brunhild, die auch im Gewitter erlöst wird, wie jene. (Ueber Brunhild s. Ursp. p. 80. 207. 245. Ueber die Erlösung im Gewitter Heutigen Volksgl. und weiter unten.) Der Schlafdorn der deutschen Sage ist nun deutlich ebenso der Blitz und stellt sich nun, nach seiner Bedeutung sowohl als nach dem Ursprung, ganz zu dem Blitzstab des Hermes, dem δάβδος - τητ ανδρών όμματα θέλγει, "Ων έθέλει, τους δ' αυτε και υπνώοντας έγείρει, dessen ursprüngliche Wirkung ich schon Ursp. p. 126 auf das Verzaubern und Erwecken der himmlischen Wesen im Gewitter bezogen habe. (Ueber den Schlafdorn s. Beispiele bei Mannhardt, Germ. Mythenf. p. 613.)

des hunderttropfigen Soma, das Rauschen, der Gesang, unter dem er geboren, das Herbeieilen der Kühe (d. h. der Himmelskühe) zu seinem Born, das Pressen zwischen den Steinen, alles dies sind Vorstellungen, welche ursprünglich auf das himmlische Terrain hinweisen und in den unter Wind und Sturm, unter Brüllen der Wolken- und Donnerkühe, unter dem Schall der im Donner krachenden Steine, dann vom Himmel herniedertropfenden, goldenen Blitzesfunken oder Lichtströmen und Flammenmeeren (s. oben und Ursp. im Index) ihre Lösung finden dürften, gerade wie die daran sich schliefsende Beziehung zum himmlischen Nafs und der Wolkenmilch. Fast alle die Hymnen von der Bereitung des Soma empfangen bei dieser Deutung noch einen besonderen Hintergrund; ich setze des Beweises halber ein Paar Stellen statt vieler her: Samaveda I. 5, 2, 5 (nach Benfey) "Ein Segner bist durch Strahlen du, wir rufen dich, den leuchtenden Reiniger! himmelstrahlenden. I. 6, 1, 1. Wie auf Wagen schiefst er dahin, brettergepresst dem Durchschlag zu; auf dem Schlachtfeld eilet das Rofs. - Wie wuthentbrannte Stiere nahn die flammenden, die stürmischen, und verjagen die schwarze Haut. (Die Maruts [Winde], die Wolken. So Benfey; sind es aber hier nicht die Somatropfen selbst?) Feind entfernend strömst, Soma! du opferkundig, erfreuender Trank; verdirb der Götterfeinde Schaar. Mit diesem Strome fluthe rein, mit welchem du die Sonn' erleucht'st, entsendend menschenliebe Fluth. Rein ströme du, der Beistand gab dem Indra, dass er Vritra schlug, der die großen Wasser verhüllt." - I. 6, 1, 2. Der Falbe (Subst.?), tropfende erklingt, der groß wie Mitra wunderbar, glänzend wie die Sonne erstrahlt. -Deine Kraft, die freudespendende, die stürmische erflehen wir heut, die rings herrschende, viel begehrt. Den steingepressten Soma lass, o Priester! durch den Durchschlag ziehen; dem Indra reinige ihn zum Trank. Der Retter, der Besel'ger träuft, des ausgepressten Trankes Strom. Rein ströme tausendfältiges, o Soma! kräftereiches Gut; bring Nahrung uns herbei. - Ströme, Soma! im vollsten Glanz brüllend zu den Gefäsen hin, im Schoofse sitzend ob der Fluth." - Alle von mir als Gewitterthiere erklärten Wesen scheinen endlich fast sich in einem Bilde

zu vereinen, wenn es II. 5, 2, 6 heißt: Er, der Stier, zum Trank gepresst, Soma träufelt zum Durchschlag hin, die Bösen tödtend, der Götter Freund. Er, der Allsehende, tragende, goldne, strömt zum Durchschlag hin, zu dem Schoofse laut wiehernd. Er, der Starke, der Reiniger, eilet hin durch des Himmels Licht, Rakscha tödtend, durch Widderschweif. Er, der Rein'ger, erleuchtete über des Trita Opferplatz die Sonne mit den Schwestern. (?) — Wie Indra durch diesen himmlischen Trank, d. h. wie ich also meine, durch den neu bereiteten Licht- oder Sonnentrank, gestärkt, den Vritra schlägt, "der die großen Wasser verhüllt," diese also entschieden hier von ihm gesondert werden, so erscheint andererseits dann auch der Regengott Parjanya (die donnernde Regenwolke) als Vater des Soma, und der Regen selbst (das himmlische Wasser), sagt Benfey a. a. O. in der Anm. zu II. 5, 2, 9, sind seine Schwestern. Wenn es weiter dann bei ihm heisst, "die Felsen, in denen er haust," sind die Presssteine, so dürften jene wohl eher auf die ihn bergenden Wolkenberge gehen, während die Prefssteine erst im Donner krachen.

Im Gewitter wuchs also der himmlische Soma (oder Weinstock) und wurde bereitet der himmlische Trank, soma wie amrta, welcher in den verschiedensten Variationen der Mittelpunkt wurde von so vielen Mythen der Indogermanen, wie Kuhn des Eingehenderen entwickelt hat. Indra trinkt ihn zur Stärkung im Kampf mit den Dämonen, wie in der deutschen Heldensage die Wolkenjungfrau aus dem Wolkenberge tritt, in dem ja auch der Soma ruht, und den Goldbecher mit feurigem Trunk den Helden reicht, Ursp. p. 202 f. Zeus Adler raubt den Sonnenganymed, wie in nordischer Sage dann wieder Odhin in Adlers Gestalt Suttungs Meth entführt; durch diesen Trank oder sein Substitut, den Honig, werden die im Gewitter gefesselten Wesen erst trunken gemacht, wie Picus und Kronos nach römischer und griechischer Sage, deren Fesselung im Uebrigen sich ganz zu der von mir entwickelten des Proteus oder Nereus stellt (vergl. Kuhn H. d. F. unter Picus und Ursp. d. M. p. 100. 151). Beim Picus erwähnt Ovid, wie Kuhn a. a. O. des Ausführlicheren behandelt hat, den Honig; in der Kronossage, welche in dieser Form höchst alterthümlich klingt, hebt ihn Porphyr, de antro

nymph. XVI in bezeichnender Weise folgendermaßen hervor: ὅταν δὲ τῷ Πέρση (i. e. Mithrae) προςάγωσι μέλι ὡς φύλαχι καρπῶν, τὸ φυλαχτικὸν ἐν συμβόλω τίθενται, ὅθεν τινὲς ἤξίουν τὸ νέχτα ραὰ τὴν ἀμβροσίαν, ἢν κατὰ ὁινῶν στάζει ὁ ποιητὴς εἰς τὸ μὴ σαπῆναι τοὺς τεθνηκότας, τὸ μέλι ἐκδέχεσθαι, θεῶν τροφῆς ὄντος τοῦ μέλιτος διὸ καί φησί που, νέχτα ρ ἐρυθρὸν, τοιοῦτον γὰρ εἶναι τῆ χροιᾳ τὸ μέλι ἀλλὰ περὶ μὲν τοῦ νέχταρος εἰ χρὴ ἀκούειν ἐπὶ τοῦ μέλιτος, ἐν ἄλλοις ἀκριβέστατον ἔξετάσομεν παρὰ δὲ τῷ Ὀρφεῖ ὁ Κρόνος μέλιτι ὑπὸ Διὸς ἐνεδρεύεται, πλησθεὶς γὰρ μέλιτος μεθύει καὶ σκοτοῦται ὡς ἀπὸ οἴνου καὶ ὑπνοῦ ὡς παρὰ Πλάτωνι ὁ Πόρος τοῦ νέχταρος πλησθείς οὔπω γὰρ οἶνος ἤν. φησὶ γὰρ παρὰ Ὀρφεῖ ἡ Νὺξ τῷ Διἴ ὑποτιθεμένη τὸν διὰ μέλιτος δόλον:

Εὖτ' αν δή μιν ἴδηαι ὑπὸ δουσὶν ὑψικόμοισιν ἔογοισιν μεθύοντα μελισσάων ἐοιβόμβων, δήσον αὐτὸν· —

ο καὶ πάσχει ὁ Κρόνος καὶ δεθεὶς ἐκτέμνεται. Diesen Trank finde ich auch wieder in dem Wein, mit dem Odysseus den Kyklopen berauscht, ehe er den Himmelsriesen blendet, wozu ich entschieden als verwandten und nur anders entwickelten Mythos stelle, wenn der wilde Jäger Orion, nachdem er in Trunkenheit der Tochter des Oinopion Gewalt angethan hat, von diesem, der significant noch obenein der Weinschwelg heißt, geblendet wird, sein Auge aber im Morgen wieder erhält (ἐλθῶν δ' ἐπὶ τὰς ἀνατολὰς καὶ Ἡλίφ συμμίξας δοκεῖ ὑγιασθῆναι. Eratosth. Catast. XXXII).¹)

Es ist aber, wie gezeigt, der himmlische Trank ursprünglich das himmlische Licht, namentlich das Sonnenlicht, die Sonne selbst, und so wurde die im Gewitter geglaubte Wiederbereitung desselben, nachdem er in der Gewitternacht verschwunden war, mit Allem, was sich daran entwickelt hatte, gerade wie wir oben es beim Gewitterbade der Sonne gesehen haben, übertragen auf die tägliche Erneuerung des Sonnenlichtes. Kuhn hat schon an vielen Stellen auf die nahe Beziehung des Indra und Agni, ebenso wie auf die zwischen der Bereitung des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Damit wäre wieder ein Stück mehr des Mythos, welcher der Odysseussage zu Grunde liegt, erklärt. s. meine Abhandlung über die Sirenen in Berl. Zeitschrift f. Gymn. 1863. p. 465 ff.

Feuers und des Somatrankes hingewiesen; wie aber beide nun im Gewitter ursprünglich stattzufinden schienen, so liegt gerade in den parallel laufenden Morgenopfern an beide Götter, in denen eine deutliche Nachahmung der täglichen Erneuerung der Sonne, beim Indra vom Standpunkt des Trankes, beim Agni von dem des Feuers, auftritt, eine entschiedene Bestätigung meiner Ansicht von der ursprünglichen Bedeutung dieses Trankes überhaupt. Vom Indra und Soma heist es z. B. Samaveda II. 3, 1, 13: "Der schöne Somatrank, der dir gebührt (am Morgen nämlich, in der Dämmerung ist der Soma zugerüstet, beim Aufgang der Sonne beginnt die Mischung. Benfey in Anm. zu Samaveda II. 8, 1, 6), durch den die Feinde du erschlägst, Falbrofs'ger! der mag dich, Indra, Schätzeherr erfreuen; " und II. 5, 2, 5: "Dieser erleuchtete die Sonn' an dem Himmel, der Reiniger, der freudevolle Trank im Netz." Parallel dem heifst es vom Agni Samaveda I. 1, 1, 3: "Agni entzündend frommen Sinns vollzieht der Mensch den Opferbrauch; Agni entzünd ich mit Leuchtendem. Darauf erblicken den leuchtenden Glanz des ewigen Samens sie, welcher vorn am Himmel steht (d. h. die Sonne. Benfey in Anm. das.). Und ebenso wie Indra kämpft ja Agni dann auch gegen die Zaubergeister u. s. w. - Dieselbe Analogie zwischen beiden Göttern tritt auch hervor, wenn die Sonne als Rad des Indra erscheint, wenn es im Samaveda heifst: "Sein Rad ist eingesetzt in die Wolken, und wahret ihm wahrhaftig diesen Honig," und im Sonnenrade andererseits das Gewitter und Sonnenfeuer des Agni dann, wie Kuhn nachgewiesen hat, erzeugt wurde. Aehnlich treten diese parallel laufenden Grundanschauungen auch noch im Griechischen hervor, nur als einfache mythische Vorstellung, während sie bei den Indern durch entwickelten rituellen Gebrauch getragen wurden. So steht auf der einen Seite neben Indra, der mit seinem Falben zum Somaopfer des Morgens eilt, welches ihm dann in den Strahlen der Morgenröthe himmlische Finger (Mädchen des Trita oder auch Schwestern der Sonne genannt; Benfey a. a. O.) zu pressen schienen. Helios, der seine Rosse in der Sonnenquelle allmorgentlich badet, wie auf der anderen Seite dem Agni, dem täglich neu entzündet werdenden Sonnenfeuer, wiederum Helios

als  $\pi\nu\varrho\dot{\delta}_{\mathcal{S}}$   $\tau\alpha\mu\iota\eta_{\mathcal{S}}$ , dem die rosenfingrige Tochter ( $\dot{\xi}o\delta o\delta \acute{\alpha}\varkappa\nu\nu\lambda_{\mathcal{S}}$ ) die himmlischen Thore öffnet, gegenübersteht; wie ja auch noch griechische Philosophen, mit ähnlicher Anschauung wie beim Agni, an eine täglich vor sich gehende Erzeugung des Sonnenfeuers (aus feurigen Dünsten) im Osten glaubten.

Neben dem gelben Pflanzensaft aber, der uns mit seinen Spuren selbstständig wieder auf das im Gewitter entstehende himmlische Licht leitete, spielt nun bei allen hierher gehörigen Mythen der Indogermanen auch der Honig, wie Kuhn nachgewiesen, und wie oben auch bei den Picus- und Kronosmythen hervorgehoben wurde, eine bedeutende Rolle, und namentlich tritt dies dann bei dem europäischen Zweige der Indogermanen hervor, vor allem bei den Griechen. Ein Beispiel der Uebereinstimmung, das Kuhn p. 137 anführt, ist zunächst folgendes: Wie nach deutschem Gebrauch den Neugebornen zuerst Milch und Honig gereicht wurde, geschieht es in der rituellsten Weise bei den Indern, und ebenso sollte bei den Griechen des Zeus wie des Bacchus erste Nahrung Milch und Honig gewesen sein. Vom Zeus heist es z. B. bei Callim. h. in Jovem v. 48 sq. σύ δ' εθήσαο πίονα μαζον Αλγός 'Αμαλθείης, επὶ δε γλυκύ κηρίον έβρως; vom Bacchus b. Apollon. Rhod. IV. 1136.

καὶ μέλιτι ξηρὸν περὶ χεῖλος ἔδευσεν (Macris). (cf. Spannh. ann. ad Callim. 1.)

Wenn nun schon der gelbe oder goldrothe Honig (ἐρυθρον μέλι) durch seine Farbe ein irdisches Substitut des goldigen Lichttrankes werden konnte, wie auch Sol deshalb, neben dem Schmelzen des Goldes, das Heilen mit Honig erfunden haben sollte (Plin. hist. nat. VII. 56), gerade wie der himmlische Arzt Asklepios oder der indische Dhanvantari mit der Sonnenschaale, wie wir oben gesehen, erscheint; dann aber auch der Honig ausdrücklich noch im Meth einen erregenden, berauschenden Trank gewährte, dies also wiederum zur Wirkung des himmlischen Trankes, wie die Picussage zeigte, stimmt; so scheint mir doch noch eine selbstständig, neben der vom Licht als gelbem Wolkensaft, ausgebildete Vorstellung hier zu Grunde zu liegen. Ueberall tritt es nämlich bei der Auffassung der himmlischen Erscheinungen in den Mythen hervor, das bestimmte Lebensverhältnisse des Volks die Naturanschauungen in dem Sinne be-

herrschten, dass wo möglich Alles, was irgend dazu passte, darauf bezogen und demnach gefast wurde. Ganze Anschauungskreise treten uns entgegen, wo Alles auf Viehzucht, Austreiben der Rinder, Melken der Kühe und Buttern bezogen wird; andere wieder, in denen alle dieselben Erscheinungen, wie ich im Ursprung der Mythologie nachgewiesen habe, als Momente einer Jagd oder eines Fischfangs in den himmlischen Gefilden oder Wassern gedacht wurden u. dergl. m., — es ist das, wovon ich Ursprung p. 19 geredet und dabei bemerkt habe, dass die Mythologie so gleichsam das Spiegelbild des Lebens der Völker in vorhistorischer Zeit selbst gebe. Ebenso scheinen mir nun jene Beziehungen des himmlischen Lichts zum Honig, verbunden mit den an die Bienen sich knüpfenden mythischen Momenten, auf einer besonderen, nicht bloß die Sonne, sondern auch den Mond und die Sterne, also das ganze Firmament, umfassenden Anschauung zu beruhen, von der in den vorliegenden Mythenmassen freilich nur einige Zweige wie Senkreben sich erstreckt und erhalten haben. Da dürfte denn auch die Combination etwas kühner sein, und ich gebe sie, wie sie sich mir bei Erwägung der dabei zur Sprache kommenden Umstände aufgedrängt hat, und schliefslich durch andere sich daran schliefsende Momente nicht wenig, wie ich denke, unterstützt werden wird.

Ich muss dabei aber erst noch einmal auf den Soma oder Haoma zurückkommen und bei demselben noch ausführen, daß nicht blofs, wie es nach dem bisherigen Gange der Untersuchung scheinen könnte, die Sonne und das Sonnenlicht, sondern entschieden auch das Mondlicht bei diesem himmlischen Trank ursprünglich mit hineinspielte. Es ist nämlich erstens oft direct die Rede von dem hunderttausendstrahligen Kaltstrahler Soma als dem Monde (vergl. Kuhn p. 248), ferner wird beim Haoma (ebendas. p. 119) unterschieden zwischen dem gelben und dem weißen, welcher letztere mit einem oder zwei Himmelsbäumen in Verbindung gebracht wird, welche Vögel (d. h. wohl auch hier Wolken) umgeben, und von denen oder in deren Nähe dann der Saft in wunderbarer Weise gewonnen wird. Kuhn vergleicht hiermit die Esche Yggdrasil, den nordischen Weltbaum. Ich habe im Ursprung d. Myth. in gleicher Weise, wie Kuhn es in Betreff dieses thut, die Vorstellung eines solchen himmlischen

Baumes abgeleitet aus einer Anschauung von Wolkenbildungen, die zweigartig sich über den Himmel verbreiten, und dieselbe, wenn auch im beschränkten Kreise, noch fortlebend gefunden in dem von uns in den Norddeutschen Sagen erwähnten Wetterbaum. Diese Anschauung spielt jetzt allerdings namentlich des Abends (s. Norddeutsche Sagen), aber ebenso konnte sie sich auch bei ihrer entschieden weiteren Ausdehnung in alter mythischen Zeit anlehnen an Streifwolken des Nachts, zumal da die sogenannte Milchstrafse, welche auch umgekehrt an die Windstreifen des Wetterbaumes anklingend Windstrêk heißt, die Vorstellung einer Wurzel ihrer Seits, wie ich glaube, hinzugebracht haben dürfte, wie der Wetterbaum auch selbst noch andererseits den Namen Windwurzel führt (s. Heinsius, Wörterbuch der deutsch. Sprache unter Wetterbaum). Zunächst nämlich erscheint die sogenannte Milchstraße geradezu selbst als Wetterbaum; s. Kuhn, Westphälische Sagen II. 86, der dabei die Bemerkung macht: "Wetterbaum und Milchstrafse werden mehrfach vollkommen gleich gesetzt," und auf die Wetterprophezeihungen hinweist, die aus der Milchstraße, wie aus dem Wetterbaum, gemacht werden. Dann aber geht es doch entschieden mehr auf einen Nachtwetterbaum, wenn es von den Nornen, d. h. den himmlischen Wolken- oder Wasserjungfrauen in ihrer ursprünglichen, natürlichen, noch nicht ethischen Gestalt, heißt, jeden Tag schöpften sie Wasser aus ihrem Brunnen und begössen damit der Esche Aeste, und so heilig sei das Wasser, dass es allen Dingen, die in den Brunnen kommen, eiweifse Farbe gebe, davon komme der Thau, welcher in die Thäler fällt.

Begossen wird die Esche, die Yggdrasil heifst, Der geweihte Baum mit weifsem Nebel, Davon kommt der Thau, der in die Thäler fällt, Immergrün steht er über Urds Brunnen.

(vergl. Grimm M. p. 756. Simrock M. p. 38. Kuhn, H. d. F. p. 129.)

Wenn die eiweiße Farbe mir noch deutlich neben dem herabtriefenden Thau auf weiße Thauwolken, die am Himmel sichtbar werden, zu gehen scheint, so finde ich endlich neben den angedeuteten Beziehungen auf die Nacht und die Milchstraße einen speciellen Hinweis auf die letztere noch darin, daß

von den Wurzeln der Esche, deren Zweige und Blätter oder auch Wurzeln man ab und zu also einmal in den Windstreifen und Wolken erblickte, eine dann nach der Edda in den Himmel zu den Asen, die andere zu den Hrimthursen zu gehen, die dritte aber über Niflheim zu stehen schien, während nach einer anderen Version die Wurzeln sich ebenfalls nach drei Seiten erstrecken, nämlich unter der einen Hel, unter der andern Hrimthursen, unter der dritten Menschen wohnten. Simrock macht dazu die Bemerkung, "daß die Meldung, nach welcher die erste Wurzel zu den Asen reiche, auf einem Irrthum beruhen müsse, denn da die Zweige des Weltbaums hinaufreichen sollten über den Himmel, so könne nicht auch eine seiner Wurzeln zu den Asen gehen." Eine derartige, verstandesgemäß kritische Zurechtlegung der Dinge ist aber für die mythenschaffende Zeit ganz unanwendbar, wo das Wunder überall Alles erklärte, und aus den verschiedensten, zu einander in der Sache passenden Wahrnehmungen sich eine solche mythische Vorstellung zusammensetzte und entwickelte. wie dies z. B. auch bei der verschiedenen Localisirung des Todtenreichs bei den Griechen, die dann auch vor dem historischen Standpunkt voll Widerspruchs war, hervortritt. Ich finde nämlich in den beiden erwähnten Versionen von den Wurzeln des Weltbaums nach meinem Standpunkt dieselbe Anschauung wieder. Glaubte man nämlich den Wolkenwetterbaum oder seine Wurzel, wie er selbst ja noch Windwurzel daneben heist, in die Gewitterscenerie eingewachsen wahrzunehmen (s. Ursp. p. 130 Anm.), so erklärt sich einmal, daß, wie die beiden oben erwähnten Versionen übereinstimmend melden, eine seiner Wurzeln zu den Gewitterriesen oder Hrimthursen, eine zur dunklen Hel oder nach Niflheim zu gehen schien, deren beiderseitiger Ursprung ebenfalls in anderer Anschauung im Gewitterhimmel wurzelt (s. Ursp. p. 66), während für die dritte der Wurzeln, unter der entweder die Menschen wohnen oder die in den Himmel zu den Asen führen sollte, passend die Milchstrafse, welche entschieden, wie wir gesehen, mit dem Wetterbaum zusammenhängt, sich einfügen würde. Ich kann zwar die Vorstellung derselben als einer Wurzel nicht direct belegen, aber bei den colossalen, nur an gewisse Analogien anknüpfenden Urvorstellungen scheint mir die Verzweigung derselben eine solche

nicht unwahrscheinlich zu machen, zumal die Vorstellung, nach welcher sie u. A. als Seelenweg oder als eine Straße galt, die von der Erde, d. h. von den Menschen, zum Himmel führt, einmal an die doppelte Beziehung jener Wurzel wieder erinnert, dann aber, abgesehen davon, daß sie von etwas cultivirteren Lebensverhältnissen ausgeht, in ihrer sonstigen Auffassung "des Langgestreckten" sich andererseits mit jener Vorstellung einer Wurzel doch eigentlich berührt. Von dieser himmlischen Esche träufelte nun aber endlich auch noch nach der Edda der Honigthau, der sich des Morgens auf den Bäumen erzeugt findet, was wiederum auf einen Nachtwetterbaum hinweist.

Auf das letztere Moment werde ich nachher noch zurückkommen, ich habe zunächst nur diese Eigenthümlichkeiten der Esche Yggdrasil angeführt, um einmal zu zeigen, wie weit verzweigt die ganze Vorstellung des Himmelsbaumes ist, von welcher auch der Haoma stammt, dann aber auch, um es natürlicher erscheinen zu lassen, dass auch die Nacht mit dem Mondlicht hineingezogen wurde in diesen ganzen Kreis der Anschauungen vom himmlischen Lichttrank und den sich daran schließenden Vorstellungen. Ich stehe davon ab, darauf näher einzugehen, dass sich, wenn man die Vorstellung selbst weiter ausbildete, ziemlich von selbst der Dualismus in Betreff dieser himmlischen Bäume ergäbe, wie er bei den Iraniern hervortritt, dass also nach unserer Deutung der eine gleichsam als Tages-, der andere als Nachtwetterbaum gegolten habe, und begnüge mich hier nur damit, darauf hingewiesen zu haben, dass, wie an Sonnen- und Mondstrahlen sich, wie wir gesehen, gleichmäßig die Vorstellung des Melkens vom Standpunkt des Hirten aus knüpfte, und das Sonnenlicht dann andererseits als ein zauberhaft gewonnener Saft galt, ebenso auch an das Mondlicht die Vorstellung eines etwa vom Nachtwetterbaum irgendwie herstammenden Trankes sich in gleicher Weise knüpfen konnte. So würde sich also der weiße Haoma, mehr an das silberne Mondlicht anknüpfend, neben dem gelben erklären, indem bei dieser Sonderung für den letzteren mehr eine Anlehnung an das goldigere Tages- und Sonnenlicht anzunehmen wäre, wie andererseits auch vielleicht daraus sich ergäbe, dass Soma die Bezeichnung für Mond geblieben ist.

Dies dürfte ebenso zu erklären sein, wie bei uns die Vorstellung der wilden Jagd, welche ursprünglich das Gewitter in allen seinen Theilen umfaste, zuletzt nur an dem Sturm noch haften geblieben ist, welcher noch am meisten diesen Glauben festhalten liefs, während er bei den andern Theilen des Unwetters durch andere Vorstellungen leichter verdrängt wurde'). Denn ebenso dürfte gerade in Indien bei der gleichmäßigeren Intensivität des sich ergiefsenden Mondlichts, an das auch das Rückertsche Gedicht, welches ich oben citirt, besonders appellirt, am leichtesten diese Vorstellung und auch der Name gerade hieran sich noch länger realiter gehalten haben, als beim Sonnenlicht und der Sonne, die im fortschreitenden Process mythologischer Schöpfungen Anschauung auf Anschauung anderer, namentlich feuriger Art an sich knüpfte, oder wenigstens in solche Mythenkreise hineingezogen wurde. Natürlich wäre dann etwa der Mond, bei einer solchen Anschauung des Mondlichts als eines Trankes, selbst als eine himmlische Schaale angesehen worden, wie ihn auch Rückert in seinem Gedicht fasst, und er dann auch in dem Sonnenbecher des Ganymed z. B. Analogie und Gegenbild zugleich hat.

Aber wo bleiben bei solchen Anschauungen denn die Sterne? Sind es etwa in diesem Bilde die Früchte des Nachtwetterbaums, die jenen indischen Wunderbaum zu einem Feigenbaum gestempelt haben, und haben sie vielleicht gar auch andererseits den Uranstoß zu den goldenen Aepfeln am himmlischen Wolkenbaum bei den Griechen gegeben, dessen Hineinwachsen in die Gewitternacht ich schon Ursp. p. 130 u. 136 besprochen habe, und der sich vom Standpunkt eines Baumes auch in diesem Naturkreise ganz gut dem goldigen Weinstock zur Seite stellt? Doch dies zunächst noch dahin gestellt; der von der Esche Yggdrasil am Morgen triefende Honigthau und die himmlischen Bienen führen uns nämlich zunächst in anderer Weise auf das Sternen- und Mondlicht zurück. Analog dem ersteren war nämlich noch zur historischen Zeit bei den Griechen der Glaube, dem selbst ein Aristoteles huldigt, der Honig

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ueber diese Entwicklung oder eigentlich Abwicklung, d. h. allmähliche Beschränkung, der Vorstellung der wilden Jagd s. Heutigen Volksglauben u. s. w.

stamme von den Gestirnen des Himmels, die irdischen Bienen selbst holten von den Blumen nur das Wachs: μέλι δὲ τὸ πῖπτον έχ τοῦ ἀέρος. καὶ μάλιστα ἐν ταῖς τῶν ἄστρων ἐπιτολαῖς καὶ ὅταν κατασκήψη ἡ ἔρις. Aristoteles hist. anim. V. 22. Aehnlich Plin. hist. nat. XI. 12. § 30, welcher den Honig geradezu caeli sudor, sive quaedam siderum saliva nennt. cf. Vofs zu Vergil Georg. IV. 1. Wenn der Regenbogen dabei auch hineingezogen wird, so verdankt er wohl dies nur seiner dem Honig analogen gelben Farbe, die honiggebenden Sterne aber stellen sich in Parallele zu den himmlischen Bienen, welche dem Zeuskinde als erste Nahrung ihren Honig gebracht haben sollen. Wir finden nämlich auch hier jene oben berührte Dreiheit des Trankes oder der himmlischen Nahrung wieder, nämlich die von Wasser, Milch und Honig, und in dieser Parallele möchte ich auch die Lösung der von Kuhn, H. d. F. p. 157 aufgeworfenen Frage finden, wefshalb Odhin von der Gunnlöd die Erlaubnifs bekommt, drei Trünke des Meths zu thun, Indra drei Kufen Soma vor dem Kampf mit dem Vrtra trinkt, die Dreizahl dann überhaupt bei Indern und Griechen bei Libationen so oft wiederkehrt. Was nun den berührten Zeusmythos anbetrifft, so sollten in der zu Dodona localisirten Mythe die Hyaden, also die Regennymphen, das Zeuskind genährt haben; in Kreta hingegen spielen neben der Milch der Amaltheia, also neben der Wolkenmilch, der Honig und die Bienen eine significante Rolle, von denen man sich dann noch allerhand Wunderbares erzählte. Ev Konin, sagt Antoninus Lib. XIX, λέγεται είναι ίερον άντρον μελισσών, έν ώ μυθολογούσι τεκείν Ρέαν τον Δία, καί έστιν όσιον οὐθένα παρελθείν ούτε θεον ούτε θνητόν. Εν δε χρόνω αφωρισμένω δράται καθ' έκαστον έτος πλείστον έκλαμπον έκ τοῦ σπηλαίου πύρ. τούτο δε γενέσθαι μυθολογούσιν, ὅτ' ἀν ἐκζέη τὸ τοῦ Διὸς έχ της γενέσεως αίμα. κατέχουσι δὲ τὸ ἄντρον ίεραὶ μέλισσαι, τροφοί τοῦ Διός. εἰς τοῦτο παρελθεῖν ἐθάβδησαν cet. - Von diesen Bienen heifst es bei Diodor V. 70: τὸ δὲ πάντων παραδοξότατον και μυθολογούμενον περί των μελιττων οὐκ άξιον παραλιπείν. τὸν γὰρ θεόν φασιν άθάνατον μνήμην τῆς πρὸς αὐτὰς ολειότητος διαφυλάξαι βουλόμενον αλλάξαι μέν την χρόαν αὐτῶν καὶ ποιῆσαι χαλκῶ χρυσοειδεῖ παραπλησίαν τοῦ τόπου

δ' όντος ύψηλοῦ καθ' ύπερβολήν καὶ πνευμάτων τε μεγάλων εν αὐτῷ γινομένων καὶ χιόνος πολλής πιπτούσης, άνεπαισθήτους αὐτὰς καὶ ἀπαθεῖς ποιῆσαι, δυσχειμερωτάτους τόπους νεμομένας. Erwägt man Alles, namentlich, dass also auch noch in historischer Zeit der Honig von den Sternen zu stammen schien, so dürften die erzgoldigen Bienen, von deren Honig das Himmelskind — d. h. der neue Sonnengott, was Zeus ja in so vielfacher Beziehung ist, wie sich deutlich schon daraus ergiebt, dass die Sonne auch als sein Auge galt, - bei seiner Geburt genährt wird, gerade wie Indra sich allmorgentlich am Soma labt, nichts Anderes sein als eben die goldigen Sterne, von denen ja alle Morgen auch noch später der Honig kommen sollte. Nach dieser Auffassung wäre also der Sternenhimmel als ein goldiger Bienenschwarm gefasst worden, von dem auch der irdische Honig zu stammen schien, gerade wie nach nordischer Mythe der Honigthau vom Nachtwetterbaum. Auf diese heiligen, himmlischen, erzgoldigen Bienen deutet, meine ich, auch noch besonders die Sage hin, wenn selbige sie hoch oben in der Höhe, wo Zeus geboren, von diesem ausdrücklich unempfindlich gegen Sturm und Schnee gemacht werden liefs, eine Eigenschaft, welche sonst eben nicht den Bienen einwohnt. — Wie aber die mannigfachsten Naturerscheinungen sich, wie oben hervorgehoben, einem bestimmten Anschauungskreise einfügten und von seinem Standpunkt aus gedeutet wurden, und die Mythen meist nicht zwischen der täglich eintretenden Nacht und der Gewitternacht unterschieden, so könnte auch, wenn, wie ich Ursp. p. 131 Anm. ausgeführt habe, Zeus andererseits wieder in der Gewitternacht geboren und unter dem Lärm der Kureten groß gezogen sein sollte, dabei das Gewitter auch in secundärer Weise mit als das Schwärmen der himmlischen Bienen, die dem dann der Sage nach geboren geglaubten Kinde seine Nahrung zutrugen, aufgefast sein. Darauf scheinen mir andere mythische, an die Bienen sich knüpfende Züge hinzudeuten, wie sie sich namentlich in den Mythen des Dionysos finden, der ja ebenso wie Zeus im Gewitter geboren, und ebenso von den Hyaden oder, wie ich oben erwähnt, mit der Bienen Honig genährt sein sollte (Ueber seine Geburt s. Ursp.

p. 121. 122. 123. Kuhn, H. d. F. p. 244 f.). "Ein wunderbarer Zusammenhang, eine merkwürdige Uebereinstimmung herrscht in allen diesen Mythen (von den Bienen)," sagt Keferstein in seiner Abhandlung über "die Bienen in den Mythen" (in Okens Isis. Jahrg. 1837. p. 873), "damit Kronos, der Vater des Zeus, das Wimmern seines auf Creta gebornen Knaben nicht höre, schlagen die Kureten nach dem Takte Speer an Schild, Erz an Erz und bewegen sich im reißenden Tanzschritt. Bacchus erzeugt die Bienen durch Zusammenschlagen des Erzes." Vergil verstärkt die Berechtigung dieser Gegenüberstellung noch, indem er Georg. IV. 149 sqq. auch der Kureten Lärm mit den Bienen in Verbindung bringt:

Nunc age, naturas apibus quas Juppiter ipse Addidit, expediam: pro qua mercede, canoros Curetum sonitus crepitantiaque aera secutae, Dictaeo coeli regem pavere sub antro.

Die Schilderung des Ovid (Fast. III. 735 sqq.) giebt aber den angedeuteten Parallelen und Anschauungen noch mehr Anknüpfungspunkte:

Liba Deo fiunt: succis quia dulcibus ille Gaudet, et a Baccho mella reperta ferunt. Ibat arenoso Satyris comitatus ab Hebro: Non habet ingratos fabula nostra jocos: Jamque erat ad Rhodopen, Pangaeaque florida ventum: Aeriferae comitum concrepuere manus. Ecce novae coëunt volucres tinnitibus actae: Quaque movent sonitus aera, sequuntur apes. Colligit errantes, et in arbore claudit inani Liber: et inventi praemia mellis habet. Ut Satyri levisque senex tetigere saporem: Quaerebant flavos per nemus omne favos. Audit in exesa stridorem examinis ulmo: Adspicit et ceras, dissimulatque senex: Utque piger pandi tergo residebat aselli; Applicat hunc ulmo corticibusque cavis. Constitit ipse super ramoso stipite nixus: Atque avide trunco condita mella petit. Millia crabronum coëunt et vertice nudo Spicula defigunt, oraque summa notant.

Ille cadit praeceps, et calce feritur aselli:
Inclamatque suos, auxiliumque rogat.
Concurrunt Satyri, turgentiaque ora parentis
Rident. Percusso claudicat ille genu.
Ridet et ipse deus: limumque inducere monstrat.
Hic paret monitis et linit ora luto.
Melle pater fruitur: liboque infusa calenti
Jure repertori candida mella damus.

Wie hier Dionysos als eine Art Bienenvater auftritt, so galten nach anderen Sagen des Apollo Söhne als solche, vor Allen Aristäos; s. Schol. z. Apoll. Rhod. II. v. 498: ὅτι ἐτησίαι ἔπνευσαν ᾿Αρισταίον αἰτησαμένον, ὅς ἦν Κυρήνης τῆς Ὑψέως καὶ ᾿Απόλ-λωνος, ἀδελφὸς δὲ Αὐτούχον. Ἦλλὶ ὁ μὲν ἐν Λιβύη, ᾿Αρισταίος δὲ ἐν τῆ Κέω εὐρων τὰ μελισσονργικὰ πρῶτος cet. Ebenso erscheint Vischnu als Biene, die Römer kannten eine Bienengöttin Mellona oder Mellonia, den Litthauern hieß sie Austheia neben einem Bienengott Bybulus, den Letten Uhsinsch (Grimm M. p. 660), alles Umstände, welche nicht etwa erst diese Gottheiten als Personificationen der Bienenzucht erscheinen lassen, sondern wie bei den andern Thiergottheiten auf ein Naturobject hindeuten.

Die oben aus Ovid angeführte Mythe und Scenerie ist aber noch, wie gesagt, voll specieller, an das Gewitter anknüpfender Bezüge. Wenn schon des Dionysos Satyr-Schwarm auf das Gewitter hinweist, wird dies durch das eherne Geklapper seiner Begleiter nur noch verstärkt; denn gerade wie z. B. mit diesem ehernen Klappern die Bienen hier gejagt werden oder ihm folgen, was auch als Aberglaube auf die irdischen Bienen übertragen sich hielt, so werden auch in den Heraklesmythen die stymphalischen Wolkenvögel im Gewitter mit ehernen Klappern gescheucht (s. Ursp. p. 196). Des Dionysos Zug aber mit dem Silen in die Rhodopäischen Gebirge, wo der eine unter Erzgeklapper seiner Begleiter die Bienen findet, der andere an ein Nest von Hornissen geräth, die seinen Esel wild machen, dass er ausschlägt, und Silenus lahm wird, erinnern an ähnliche mythische Genrebilder, wo z. B. Wodan und Baldr zu Holze fahren (in den Wolkenwald), und Baldrs Pferd lahm wird, wie andererseits die verschiedenen Gewitterwesen

oft selbst in irgend einer Weise gelähmt erscheinen (über diesen Glaubenssatz s. Ursp. p. 224). Die Motivirung jenes Factum beim Silen ergiebt sich hier aus der Scenerie und dem sonstigen, etwas tölpischen Character des Silen leicht, der überhaupt im gewissen Sinne an den "dummen Teufel" der christlichen Mythologie erinnert, wie er ja auch vom himmlischen Trank fast immer trunken erscheint. Das Herabgestürztwerden von seinem Esel, d. h. dem Wolkengrauschimmel im Gewitter (s. Ursp. p. 163), und das Wüthendwerden desselben durch den Stich einer Hornisse stellt sich aber auf griechischem Boden als Parallele zu dem Herabgestürztwerden des Bellerophon vom Donnerrofs Pegasos, das auch eine Bremse rasend gemacht haben soll, gerade wie die Gewitterkuh, welche in so vielen Mythen als rasend erscheint, in der Josage auch durch eine Bremse gepeinigt wird, oder des Herakles Rinder von einer Bremse, die Hera unter sie schickt, toll werden und sich zerstreuen (Ursp. p. 182, 183, 186). Dies Alles sind Bezüge, welche im Verein mit den oben erwähnten von den Bienen auf die Vorstellung hinzudeuten scheinen, dass nach einer Anschauung Bienen oder Bremsen im Gewitter und namentlich in den Blitzen ihr Wesen trieben, und wer je in der Nähe die plötzlich eintretende Unruhe, das Summen und Brummen eines ausziehenden Bienenschwarms, dabei das Hinund Herschiefsen einzelner Bienen mit angesehen oder an Vergilische Schilderungen von den Bienen denkt'), wird die Vorstellung nicht für unmöglich halten, dass man die zur selbigen Zeit, wo die Bienen schwärmen, nämlich bei der größten

Contemplator cet.

oder 67 sqq. von ihren Kämpfen:
Sin autem ad pugnam exierint: [nam saepe duobus
Regibus incessit magno discordia motu.
Continuoque animos volgi et trepidantia bello
Corda licet longe praesciscere: namque morantes
Martius ille aeris rauci canor increpat, et vox
Auditur fractos sonitus imitata tubarum.
Tum trepidae inter se coëunt, pennisque coruscant cet.

<sup>1)</sup> z. B. Georg. IV. 58 sqq. heifst es vom Auszug der Bienen:

Hinc ubi iam emissum caveis ad sidera caeli

Nare per aestatem liquidam suspexeris agmen,

Obscuramque trahi vento mirabere nubem;

Hitze, plötzlich entstehende Unruhe, welche beim aufblühenden Gewitter im himmlischen Wolkengarten sich zu entwickeln schien, gleichfalls als ein Losbrechen eines himmlischen Bienenschwarms deutete, wo dann in dem Zickzack der Blitze die erzgoldigen Bienen (oder andere Insecten, wie Bremsen) hin- und herschwirrten und zischten, bis sie z.B. im Donnergeräusch mit ehernen Klappern gejagt und eingeschlagen wurden. Wie man das entstehende Wetter nach anderem Ausgangspunkt, nämlich von dem des Feurigen aus, als ein Kochen und Brauen z. B. der Hexen faste, konnte sich die angedeutete andere Parallele, wenn nur das Folgende dazu passte, ebenso bieten, gerade wie Kuhn und ich bei Schöppenstädt eine humoristische Geschichte hörten, in der auch ein losbrechender Bienenschwarm einem Gewitter gleichsam substituirt wurde. Es ist die in unsern Norddeutschen Sagen p. 150 abgedruckte Geschichte, wie sich die Schöppenstädter ein Gewitter verschrieben, statt dessen die Botenfrau einen Bienenschwarm heimbringt'). Natürlich ist bei solchen Parallelen immer der

<sup>1)</sup> Der Anschauung im Einzelnen halber drucke ich die Geschichte ab. "In einem Sommer hatte es, heifst es, gar lange nicht in Schöppenstädt geregnet, so dass den Bürgern bange wurde, die Ernte möchte misrathen, und sie beschlossen daher, nach Braunschweig zu schicken, denn da wüßte man doch Rath für Alles, um sich ein Gewitter zu verschreiben. Zu dem Ende schickten sie eine alte Frau ab, die auch glücklich nach Braunschweig kam, und dort von den Braunschweigern, die ihre Leute kannten, eine Schachtel erhielt, in welcher, wie sie ihr sagten, das Gewitter wäre. In dieser Schachtel aber, die ziemlich groß war, befand sich ein ganzer Bienenschwarm, und als sie nun mit derselben nach Schöppenstädt zurückging, fingen die Bienen, da es sehr heifs war, in der Schachtel gewaltig an zu summen, und der Frau wurde ganz angst und bange, denn sie hatte oft genug gehört, dass das Gewitter auch zuweilen einschlage, und sie fürchtete jetzt, dass es auf einmal losbrechen und sie erschlagen könnte. Als sie daher auf die Höhe vor der Stadt kam, öffnete sie die Schachtel ein wenig, um dem Gewitter, dem es, wie sie dachte, drinnen zu heiß sei, etwas Luft zu machen; denn sie meinte, es wird ja wohl für Schöppenstädt genug übrig bleiben, wir sind ja dicht davor. Aber kaum hatte sie den Deckel etwas gehoben, da flog der ganze Schwarm heraus und zurück nach Braunschweig, und so viel sie auch rufen mochte: "Gewitter! Gewitter! hierher nach Grofs-Schöppenstädt!" das Gewitter flog fort und kam nicht wieder."

auch von mir Ursp. p. 110 bei der Bezeichnung des Knistern des Feuers als das Lachen des Donnergottes citirte Zusatz des Aristoteles zu diesem Ἡραίσιου γελᾶν nämlich ὡς παρεικάσαι μείζονι μιπρὸν πάθος sehr zu berücksichtigen. Eine Bestätigung empfängt übrigens diese Ansicht noch dadurch, daß der im Gewitter dahinziehende Todtenzug nicht bloß in der Odyssee "dahinschwirrenden Fledermäusen" verglichen wird, sondern in andern Sagen ausdrücklich als Bienenschwarm auftritt; es ist die kochende Gewitterwolke, die deutlich so als ein summender Schwarm — eine obscura nubes, quae trahitur vento, nannte ja Vergil in der oben citirten Stelle schon den Bienenschwarm, — angesehen wurde. So sagt Sophocles (bei Porphyrius de antro nymph. c. XVIII)

βομβεῖ δὲ νεχοῶν σμῆνος ἔρχεται δ' ἄλλη· dabei ausdrücklich an den Bienenschwarm, wie σμῆνος zeigt, denkend. So sieht in Graubünden ein Mann das "Wuodisch" (Wodans Heer) vorüberziehen "wie eine Menge dunkler Gestalten, gleich einem Bienschwarm," und das sonderbare Geräusch wurde allmählich zu einem wahren Teufelslärm. Vonbun, Beiträge zur deutschen Mythologie, gesammelt in Churrhätien. Chur 1862. p. 11. Im Praetigäu hört einer ein sonderbares Gemurmel, wie Bienengesummse, es ist der Todtenzug, der vorüberzieht. ebendas. p. 13.

Was aber die weitere Parallele der hin- und herschiefsenden Blitze als das Hin- und Herfliegen goldiger Bienen oder anderer Insecten anbetrifft, so habe ich schon in meinem Buche über den Ursp. u. s. w. so mannigfache ähnliche Anschauungen nachgewiesen, daß auch eine derartige unbedenklich ist. Wenn man z. B. im Blitz einen geflügelten Phallus oder die geflügelten goldigen Schuhe der hierhin und dorthin eilenden himmlischen Wesen oder einen dahinschießenden glänzenden Fisch oder eine dahinhuschende blitzrothe Maus oder dergl. zu erblicken meinte (Ursp. p. 275), so stellen sich als gar nicht unpassende Gegenstücke dazu geflügelte, glänzende Insecten wie die Bienen, die pennis coruscantes volucres des Vergil und Ovid. Grohmann hat in seiner inzwischen erschienenen Schrift über "Apollo Smintheus und die Bedeutung der Mäuse in der Mythologie der Indogermanen"

(Prag 1862) die Rolle der Mäuse im Gewitter so ausführlich dargelegt, dass damit nicht nur ein Niederschlag einer ganzen Glaubensschicht der rohesten Form gewonnen ist (welche übrigens nicht bloß bei den Indogermanen auftritt), sondern auch eine für unsere Gewitterbienen vorzüglich passende Analogie bietet. Denn, was das Erstere anbetrifft, so kann ich es nun ganz kurz nach Grohmanns Resultaten aussprechen, dass der so roh natürliche, aber darum mythologisch nicht unwichtige kamtschadalische Kutka (s. Ursp. p. 197), wenn die Mythe von seinen steten Kämpfen mit den Mäusen berichtet, welche er mit seinem Bogen verfolgt, sich ganz zu dem Rudra oder Apollo Smintheus, wie Grohmann ihn entwickelt, in Betreff der natürlichen Basis und ersten Auffassung stellt, alle drei den Regenbogengott mit den Gewittermäusen aufzeigen (vergl. über die Sagen von Kutka Klemm, Culturgesch. II. 318 ff.).1) Dann aber möchte ich das bekannte Mäusemachen der Hexen. was Grohmann p. 25, wie es scheint, aus dem Elbe- und Wichteglauben ableiten will, ganz natürlich und bloß als eine andere Form für das gewöhnliche Gewittermachen nehmen, so dass sich zu diesem plötzlichen Auftreten der himmlischen, glänzenden Mäuse in den Blitzen unsere beim Donnerlärm gejagten, hinund herfliegenden (goldenen) Bienen recht als einfaches Gegenstück jenes Gewitterbildes stellen. Wenn so aber die Blitze den Mittelpunkt der betreffenden Vorstellung abgegeben, wie auch

<sup>1)</sup> Die Hauptmomente des Kutka oder Kutga sind außer dem Ursp. a. a. O. erwähnten Teufelsdreck, der ihm ebenfalls als Gewittergott anhaftet, seine Beziehung also zu den Mäusen als Regenbogengott, dann seine phallische Neigung, wobei er auch gelegentlich castrirt wird, wie Uranos und andere Gewitterwesen (s. Ursp. unter Entmannung). Sein Weib Chachy scheint eine Art Windsbraut zu sein. "Es haben auch die Itälmenen, fährt Klemm a. a. O. fort, eine sehr artige und possierliche Erzählung von der schönen Tochter des Kutka und von seinem schönen Sohne Deselkut und des Kutka Heirath mit allen Creaturen, auch wie eine Creatur alle anderen betrogen, um die schöne Braut zu erhalten, welche endlich dem Monde zu Theil geworden." Die schöne Tochter, die dem Monde zu Theil wird, ist wohl die Sonne, und wenn dies richtig, dann wären einige der hauptsächlichsten anthropomorphischen Glaubenssätze der Indogermanen auch bei den Kamtschadalen, nur natürlich in der vollsten Unfläthigkeit jenes rohen Naturmenschentypus, nachgewiesen.

beim Gewitter als einer himmlischen Eberjagd sie als die leuchtenden Zähne dieses Thieres eine Hauptrolle gespielt, dann würde auch die Vorstellung einer Hornisse und Bremse, welche das Gewitterrofs oder die Gewitterkuh wild macht, oder die von anderen Insecten, wie wir nachher sehen werden, sich im gewissen Sinne als die frühere ergeben, die Substituirung und Ausbildung der Vorstellung der himmlischen Bienen sich erst daran gereiht haben, so dass im goldigen Bienenschwarm der Nacht für diese entwickelte Vorstellung noch speciell ein Anknüpfungspunkt zu suchen wäre, gerade wie ich auch neben den in den Blitzen hin- und herlaufenden und sich so documentirenden Gewitterzwergen ebenso die Sterne als die himmlischen Zwerge mit ihren Wolkennebelkappen gegenüber den Sonnen- und Mondriesen gefast habe (Ursp. p. 247). Die Parallele der himmlischen Bienen mit den Zwergen, welche ich hier nur beispielsweise angeführt habe, greift aber weiter wirklich in die Mythen ein, wie auch J. Grimm von einem ganz anderen Ausgangspunkte schon darauf gekommen ist, indem er auf die Sagen von der Schöpfung beider Rücksicht nimmt. Er sucht freilich mehr eine begriffliche Vermittelung, wenn er sagt: "Es liegt nahe, diese geschäftigen, geflügelten Wesen (d. h. die Bienen) dem stillen Volk der Elbe oder Zwerge an die Seite zu setzen, das gleich ihnen einer Königin gehorcht. Aus verwesendem Fleisch des Urriesen gingen als Maden die Zwerge hervor; gerade so sollen die Bienen aus der Fäulnis eines Stierleibes entstanden sein: apes nascuntur ex bubulo corpore putrefacto. Varro de re rust. 3, 16." Halten wir nämlich nur die sachliche Parallele fest, so lässt sich diese noch vermehren, indem analog dem letzteren aus der Fäulniss eines Pferdeleibes Hornissen und Wespen, aus der eines Esels Mistkäfer entstanden sein sollten. Die Mythen zeigen uns aber Vorstellungen, nach welchen im Unwetter der Gewitterstier geschlachtet und verzehrt, die himmlischen Grauschimmel von dem Basilisken oder den Gewitterschlangen ebenfalls verzehrt gedacht wurden, der himmlische Urriese gefesselt und überwältigt wurde, ja, die Sage erwähnt ausdrücklich das Verwesen des qualmenden Gewitterdrachen Python, so dass alle jene wunderbaren Aberglaubenssätze von dem Entstehen der himmlischen Insecten und Zwerge nichts Anderes wären, als der Glaube, dass die neue Schöpfung eines so ausgestatteten Nachthimmels in der Gewitternacht vor sich gegangen sei, eine Ansicht, die, falls die übrigen Prämissen richtig, sich eigentlich schon von selbst versteht, und auch im Persischen noch ihre specielle Analogie findet, wo aus dem durch Ahriman getödteten Urstier überhaupt eine ganz neue himmlische Schöpfung hervorgeht.

Ehe ich aber noch weiter die Beziehung der Bienen nach griechischer Sage zu den Sternen und dem himmlischen Honig verfolge, kann ich nicht unterlassen, im Anschluß an die entwickelten Vorstellungen von den Sternenbienen einen Blick auf den bei den Deutschen hervortretenden mythischen Character glänzender Käfer zu thun, die demselben Naturkreise anzugehören scheinen, ebenso wie auch die ägyptischen Scarabeen bei einfacher, natürlicher Betrachtung denselben Ursprung als mythologisches Element zeigen dürften.

Was die deutschen Käfer anbetrifft, so theilt J. Grimm M. p. 657 als characteristisch in dieser Hinsicht folgende Sage mit, welche ich auch auf den Nachthimmel beziehen möchte. "Oberdeutsche Volkssagen berichten", sagt J. Grimm, "unerwachsene Mädchen begaben sich Sonntags in einen wüsten Bergthurm, fanden die Stiege mit Sand bestreut und kamen zu einer früher nie gesehenen schönen Stube, worin ein Bett mit einem Umhang stand. Als sie diesen zurückschlugen, wimmelte das Bett von Goldkäfern, und hüpfte von selbst auf und nieder. Voll Erstaunen sahen die Mädchen eine Weile zu, plötzlich überfiel sie Schrecken, dass sie aus der Stube und Stiege hinabstohen, während ihnen Geheul und Gepolter nachtönte." Diese Sage schließt sich eng an die von Mannhardt in seinen Germanischen Mythenforschungen so reich entwickelten Vorstellungen von der himmlischen Kammer, aus der die Sonne herausgelassen wird, die dann als eine verschlossene, sogenannte verbotene Kammer in einem Schlosse oder dergl. gilt, in welcher sich dann u. A. ein goldener Wagen mit einem goldenen Bocke davor und eine goldene Peitsche befindet, oder Sonne, Mond und Sterne (ebendas. p. 177. 438). Wenn das Erstere auf den Donnerwagen und die Blitzpeitsche mit Recht von Mannhardt bezogen ist, so hat diese Scenerie ihr vollständiges Analogon zunächst im griechischen Glauben, wenn es von der Athene heißt, sie wisse allein, wo der Schlüssel zu Donner und Blitz liege:

καὶ κληδας οἶδα δωμάτων μόνη θεών,

έν ώ κεραυνός έστιν έσφραγισμένος Aesch. Eum. v. 790 sq. sie lagen also auch nach griechischem Glauben in einer heimlichen Kammer'). Ebenso weiß auch die griechische Mythe von einer goldigen Kemenate, wo des Helios Strahlenkrone, also Helios selbst, ruht (s. nachher), und wenn derartige Locale von Mannhardt auf die Wolke bezogen sind, aus der die himmlischen Lichter hervorzugehen, Blitz und Donner hervorzubrechen scheinen, so gelten diese Räume andererseits als ein αδυτον, was nicht ohne Gefahr betreten wird. An die verbotene Wolkenkammer erinnert zunächst der Wolkenberg; der sich nur dem Glücklichen einmal öffnet, und wo die Thür doch noch demselben beim Hinausgehen die Ferse abschlägt, ebenso wie den, welcher den himmlischen (Wolken-) See versucht, oder, wie die Sage es ausdrückt, ihn ausmessen will, das Verhängniss ereilt (s. Ursp. p. 177. 261). Derartige aus der Naturanschauung entnommene Glaubenssätze, wie ich sie an den angeführten Stellen entwickelt habe, ließen das himmlische Haus und dann auch theilweise in irdischer Uebertragung den ir dischen Tempel, die irdische Stiftshütte gleichsam des Gottes, als ein άδυτον erscheinen, wobei aber noch oft der natürliche Hintergrund hindurchbricht. Wie der, welcher unbefugt dem Allerheiligsten zu nahe kam, nach jüdischem Glauben vom Schlage getroffen wurde, in Analogie zu den tödtenden Blitzen, welche das himmlische Wolkenhaus Jehovahs zu schützen schienen (s. Ursp. p. 280), so wurde nach griechischem Glauben derjenige z. B., welcher das Heiligthum des Zeus Lykaios betrat, gesteinigt, wenn er sich nicht durch schleunige Flucht rettete. Wenn ich dies Ursp. p. 101 auch als eine aus dem himmlischen Local

<sup>1)</sup> Aehnlich ist der Hera θάλαμος mit dem κληὖδι κουπη, τὴν δ' οὐ θεὸς ἄλλος ἀνῷγεν, wovon Hom. II. XIV. 165 sqq. berichtet, und wozu der Freyja unzugängliches Gemach stimmt, in das Loki nur durch List eindrang. Grimm M. p. 284.

zunächst entnommene Vorstellung dargestellt und auf das Werfen mit Steinen, welches man im Donner wahrzunehmen glaubte, und mit welchem der Eindringling beim Gewitter wieder aus den himmlischen Räumen gescheucht wurde, gedeutet habe, so haben wir also dasselbe Element in ähnlicher Form in dem Schluss der oben citirten Sage von der heimlichen Kammer mit dem Bett voller Goldkäfer, wo den Wesen, welche in den Veränderungen und der Bewegung, die in den Himmelserscheinungen vor sich zu gehen schien, den Himmel dem Glauben nach betreten hatten, Sturmesgeheul und Donnergepolter bei ihrem Verschwinden, d. h. bei ihrem Weichen aus jenen Räumen, nachtönte. Die Stiege "mit Sand bestreut" erinnert auch an eine ähnliche Vorstellung von der Milchstrafse, die im Saterlande noch de ssûnpät (Sandpfad) heißt'), so dass also beim Zurückschlagen der Vorhänge, d. h. wie die Wolken sich öffnen, die wimmelnden Goldkäfer auch hier nichts Anderes als die Sterne sein dürften, die, wie vorhin erwähnt, auch sonst jene Stube birgt. Es steht diese Anschauung in einer gewissen Analogie zu jener schwäbischen, von der Birlinger und Buck (Volksthümliches aus Schwaben. Freiburg im Breisgau 1861. I. p. 189) berichten, dass viele die Sterne für die Köpfe silberner Nägel halten, welche das Himmelsgewölbe zusammenhalten. Denn denken wir uns diese einfach nur belebt, so haben wir jene wimmelnden, glänzenden Käfer. Und diese Annahme wird, ganz abgesehen von den analogen Bienenanschauungen der Griechen, noch verstärkt

¹) Norddeutsche Sagen. G. No. 425. Kuhn meint zwar in den Anmerk. dazu: "ssûnpäd soll Sandpfad heißen, aber Sonnenpfad scheint näher zu liegen." Ich bin nicht der Meinung. Der "Sandpfad" ist vielmehr eine ganz analoge Anschauung zu den vielen Bezeichnungen der Milchstraße, die Grimm M. p. 331 beibringt, und die alle mit Bezug auf Farbe und Gestalt der Milchstraße an verzettelte Spreu anknüpfen. Wenn die bei Grimm angeführten hierherschlagenden Namen übrigens bloß dem Orient angehören, heißst es bei Schott in den Wallachischen Märchen. Stuttg. 1845. p. 285 von ihr: "Die Milchstraße, welche sich am Nachthimmel wie ein Nebelstreif mitten durch die Sternbilder hinzieht, ist nichts anderes, als zerstreutes Stroh." Ja noch näher fast steht dem erwähnten Sandpfad die siebenbürgische Bezeichnung "Mehlweg." (F. Müller, Siebenbürgische Sagen. Kronstadt. 1857. p. 343).

durch einen andern Umstand. Es finden sich nämlich bei den germanischen Stämmen eine Menge volksthümlicher Bezeichnungen für glänzende Käfer, meist die sogenannten Marienoder Goldkäfer, welche sie mit Sonne und Mond in Verbindung bringen. Ich fasse die Zusammensetzung mit Hühnchen, Kälbchen, Lämmchen u. s. w. anders als Mannhardt in seinen Germ. Mythenf. und finde darin nur die volksthümliche Vorstellung von "Junges" überhaupt. Nun werden wir nachher auf die Vorstellung kommen, dass die Sterne als Sonnenkinder, junge Sonnen gelten; wir hätten also in diesen Goldkäfern gemäß ihrer Bezeichnung die irdischen Substitute der himmlischen Sonnenkäfer, d. h. die Sterne eben als Kinder, Junge der Sonne (event. des Mondes), dann aber auch, warum es sich für uns handelt, die dem Ganzen zu Grunde liegende Anschauung der Sterne als glänzender Käfer. Wie es z. B. noch in einem Wiegenliede (bei Menzel, die Gesänge der Völker. Leipzig 1851. No. 517) heißt, "Die Sternlein sind die Lämmerlein, der Mond, der ist das Schäferlein," erklären sich nun nach diesen Grundanschauungen alle die Käfernamen, wie Gotteslämmchen, Herrgottsschäflein, Lievenheerslämken, Muttergotteslämmchen, dann Sünnenkind, Sonnenkalb, Mankalf, Himmelsthierchen, Sunnekiken oder Herrgottshühnchen, Unserer lieben Frauen Küchlein, Marienwürmchen u. s. w. Die Beziehung zum Herrgott als Himmelsherrn und zu der Jungfrau Maria, der himmlischen Frau, welche das christliche Mittelalter ja so vielfach mit der Sonne in Verbindung brachte, zeigen, wie sich die angezogenen, in die Urzeit hinaufreichenden Vorstellungen immer wieder — wie auch in dem angeführten Wiegenliede — reproducirt haben. Wenn es aber für die entwickelten Anschauungen noch weiterer Unterstützung bedarf, so ist vor Allem bestätigend folgende Parallele. Mannhardt, der so reiches mythologisches Material aus den Kinderliedern zu Tage gefördert hat, welche sich den herrschenden, mythologischen Standpunkten anschlossen, und der nur bei seinem Bestreben, die Beziehungen der Naturelemente zu den Seelen und Elben zu verfolgen, das natürliche Element nicht immer als Ausgangspunkt für den Glauben fixirt, sonst sicherlich auch schon auf diesen Ursprung des Käferglaubens gekommen wäre, weist p. 251 auf die Bezüge hin, welche man unseren Himmelskäfern auf das Wetter zuschrieb, dann aber erscheinen sie auch in den von ihm beigebrachten Liedern als diejenigen, welche die Sonne am Morgen heraufführen, was nach anderen Analogien sie unbedenklich wieder als die Sterne charakterisirt. So heißt es z. B. in Niederbayern (Mannhardt. p. 254):

Sunwendkäfer, flieg in'n brunn, bring uns morgng eine schöne sunn.

Wie bei den Griechen die Morgenröthe aus einer Höhle hervorkommt, wobei auch die Vorstellung des Hervortretens der Sonne aus der hohlen Wolke, als ihrem Hause, auf den Morgen übertragen wurde, bringt die deutsche Anschauung die Sonne gern mit der Regenwolke, dem Wolkenbrunnen, aus dem sie, wie bei den Griechen aus dem Gewitterbade (s. oben p. 32), erfrischt hervorgeht, in Verbindung. Dies vorausgeschickt, soll also der Sunnwendkäfer dafür sorgen, daß morgen die Sonne schön aufgeht, sie heraufbringen, gerade wie nach ähnlicher und doch anderer Vorstellung bei den Griechen (s. weiter unten) der Morgenstern speciell das Nahen der Morgenröthe verkündet. Wie jenes oben citirte Lied in Niederbayern zu Hause, heißt es analog in Wien:

Käferl, käferl, flieg nach Mariabrunn und bring uns ä schöne sunn.

Den Untergang aber der Sterne beim Erscheinen der Sonne deutet ein ähnliches Lied bei Pressburg noch an, das sich an ein Kinderspiel anschließt, statt der Käfer aber die lieben Engel, auch eine Auffassung der Sterne, substituirt und somit die aufgestellte Deutung der Käfer als Sterne durch diese Parallele wieder bestätigt. Die gelegentliche Erwähnung des Regens läßt es als Regenlied erscheinen, es scheint mir aber nach Allem in seiner Uranschauung mehr auf den Morgen zu gehen, und, wie so oft, erst auf das Verschwinden der Sonne und das Wiederhervorkommen derselben nach dem Regen besonders zur Frühlingszeit übertragen zu sein. Die Kinder singen zuerst: (s. Mannhardt. p. 255.)

Liabi Frau, mach's tür'l auf, lâs di liabi sunn herauf, lâs in reg'n drîna, lâs in schnê verbrîna, d'Engeln sitzen hintern brunn, wart'n auf di liabi sunn.

Nachher heifst es:

Sunn, sunn kummt, d'engarln fall'n in'n brunn.

d. h. die Sternengel warten auf die hervorkommende Sonne, erscheint sie, so sinken sie hinab, wie es auch Schönwerth aus der Oberpfalz II, 81 noch geradezu als besondere Anschauung mit Hineinziehung der Sonne als Jungfrau Maria berichtet: "Wenn U. L. Frau vom Schlafe aufsteht, gehen die Nachtsterne unter, und der Morgenstern geht auf." Wunderbar stimmt übrigens mit dieser ganzen Anschauung griechische Vorstellung überein, indem Ottfried Müller (Handbuch der Archäologie der Kunst. Breslau 1835. p. 610) folgende Schilderung des Sonnenaufgangs nach einem alten griechischen Vasengemälde giebt: "Helios auf der Quadriga, Eros vorausgehend und den Orion verfolgend, die Sterne in Knabengestalt versinkend u. s. w."

Um aber zu dem Glauben an himmlische Käfer zurückzukehren, so läuft parallel mit der Beziehung der Käfer zu den Sternen, wie sie bei Griechen und Deutschen hervortrat, im deutschen Volksglauben dann auch das als griechische Vorstellung ebenfalls schon erwähnte Hineinspielen derartiger Thiere in das Gewitter und ihr Auftreten im Blitz. Zunächst gehört hierher, wenn die Seele des himmlischen Wesens, welches in der dem Gewitter oft vorangehenden Stille als eingeschlummert galt, eine Vorstellung, von der gleich ausführlicher bei den Sagen vom Alp die Rede sein wird - im rothen Blitz nicht bloss als rothe Maus dahinzuhuschen schien (Ursp. p. 276), sondern in ganz der Uranschauung nach ähnlichen Sagen dafür eine Wespe oder Hummel eintritt (Vonbun, Beiträge zu d. Myth. p. 83). Vor Allem möchte ich aus einer derartigen Anschauung die Erscheinung erklären, dass gewisse Käfer ausdrücklich mit dem Donnergott in Beziehung gebracht werden, von ihm den Namen entlehnen. Namentlich ist charakteristisch der Hirsch-oder Feuer-

schröter, von dem J. Grimm M. p. 167 anführt, dass er donnergueg, donnerguge, donnerpuppe von gueg, guegi (Käfer) heifst, vielleicht, wie er hinzusetzt, weil er sich gern auf Eichen, dem Donner heiligen Bäumen, findet? - Die Lösung bietet sich aber nach unserer Entwickelung in Folgendem, wenn J. Grimm weiter anführt: "Er hiefs aber auch feuerschröter, fürböter (feueranzünder), hausbrönner, was seinen Bezug auf Donner und Blitz andeutet. Das Volk sagt, er trage auf seinen Hörnern glühende Kohlen in die Dächer und stecke sie an; bestimmter ist die, Aberglaube. p. XCVI. Nr. 705 angeführte Meinung, dass "das Wetter in die Häuser schlage, worin man den Schröter getragen hat." Ich denke, das ist eine bedeutsame Bestätigung der aufgestellten Ansicht von dem im Blitz dahinschwirrenden Gewitterkäfer, der Bremse, welche die Gewitterkuh, das Donnerroß bei den Griechen, wild macht u. s. w. Dies wird noch dadurch bestätigt, dass dieser Feuerbringer so in die bestimmteste Parallele tritt zu dem im Blitz falkenartig niederschiefsenden Gewittervogel, der gleichsam als eine Art Prometheus im Blitz das Feuer niederbringt, eine Vorstellung, die bis in die entferntesten Gebiete deutscher Sage und deutschen Aberglaubens Kuhn nachgewiesen hat; vergl. namentlich u. A. Herabkunft d. F. p. 106 in Betreff der Beziehungen, welche sich zwischen dem mit den Gewittern im Sommer kommenden rothbeinigen Storche und dem rothen Blitz entwickelt haben, indem der himmlische, rothe Blitzvogel, wie öfter 'eines dieser Gewitterelemente, die Abwehr der bösen Seite der betr. Naturerscheinung dem Glauben gemäß zu übernehmen, und so auch sein irdisches Substitut vor Gewitter zu behüten schien¹).

Wenn aber so der Blitz als ein dahinfliegendes oder schlüpfendes himmlisches Insect gefast wurde, wie ich ihn andererseits auch im Urspr. als eine derartige kleine Schlange nachgewiesen habe, so ergiebt sich nun die Berührung zweier eddischer Mythen im Naturelement des Gewitters. Wenn Odhin nämlich

¹) Aehnliche Beispiele einer derartigen Entwickelung s. im Urspr. Gerade so bekam der Esels- oder Stierkopf oder ein Pferdehaupt eine averruncirende Bedeutung. s. z. B. Ursp. p. 169. Anm.

als Wurm (ormr = serpens) durch ein Bohrloch in den Berg zur Gunnlöd schlüpft, um von dem himmlischen, in der Wolke eingeschlossenen Lichttrank zu trinken, so ist das im Grunde nun identisch mit dem, wenn Loki als Fliege durch ein gebohrtes Loch in das heimliche Gemach der Freyja schlüpft und ihr ihren Halsschmuck, den Regenbogen, wie ich es Urspr. p. 117 ausgeführt habe, stiehlt. Es sind verschiedene Variationen gleichsam auf den im Gewitter vollzogen gedachten Raub des einen oder anderen himmlischen Schatzes, wozu sich dann in Parallele zum Halsschmuck wieder das abgeschnittene Haar der Sif stellt. Urspr. p. 144. Das phallische Element des Gewitters, was in anderen Mythen von mir und Kuhn vielfach dargelegt ist, bricht aber auch in diesen Mythen durch; denn, wie Gunnlöd dem Odhin erst vom Trunke zu trinken erlaubt, nachdem er bei ihr geschlafen, hatten 4 Zwerge der Freyja umgekehrt in anderer Sage den Halsschmuck Brisingamen als Dank für den Genussihrer Liebe geschmiedet. Mit dem Letzteren bestätigt sich nun zunächst die ursprüngliche Identität des Windgottes Odhin und der 4 Zwerge als der vier Windgottheiten nach den vier Haupthimmelsgegenden gefast, wie ich es Urspr. p. 117 behauptet habe. Gleichzeitig erweitert sich aber mit den angezogenen Mythen noch durch einige andere, mit denselben übereinstimmende charakteristische Momente der Naturanschauungskreis, mit dem wir es hier zu thun haben. Ehe ich aber weiter hierauf eingehe, will ich auf eine schlagende Uebereinstimmung der vorhin erwähnten Odhin- und Loki-Mythen mit griechischer Sage hinweisen. welche sowohl für vergleichende Mythologie bedeutsam ist, als auch zeigt, daß, wie ich schon oben beim Zagreus-Herzen angedeutet habe, die sogenannten Orphiker höchst alterthümliche Volksmythen verarbeitet haben. Nach denselben verbarg bekanntlich Demeter die Persephone in steinerner Höhle Siciliens, dort weilt sie wie Gunlöd im Wolkenberge. Wie nun Odhin durch ein Bohrloch zu dieser in den Wolkenberg als Schlange schlüpft, schlüpft Zeus gerade in derselben Gestalt, die wachehaltenden Drachen täuschend, hinein zur Buhlschaft mit der Persephone. Am Ausführlichsten erzählt dies Nonnus Dionys. VI. v. 155 sqq., wo es heifst:

παρθένε Περσεφόνεια, σὰ δ' οὐ γάμον εὖρες ἀλύξαι, ἀλλὰ δρακοντείοισιν ἐνυμφεύθης ὑμεναίοις, Ζεὺς ὅτε πουλυέλικτος ἀμειβομένοιο προςώπου νυμφίος ὑμερόεντι δράκων κυκλούμενος ὁλκῷ εἰς μυχὸν ὀρφναίοιο διέστιχε παρθενεῶνος, σείων δαυλὰ γένεια παρισταμένων δὲ θυρέτρῷ εὔνασεν ἰσοτύπων πεφορημένος ὄμμα δρακόντων.

Wenn diese Mythen sich schon fast vollständig decken, wird die griechische Sage auch noch dadurch charakteristisch, dass Persephone während ihrer Einsamkeit sich die Zeit mit Weben vertrieben haben soll, indem sie entweder ihrer Mutter oder dem Zeus, ihrem Vater, ein Gewand fertigte. (Lobeck, Aglaophamus. p. 550 sqq.) So stellt sie sich nämlich einmal zu den deutschen spinnenden Sonnenjungfrauen, die verzaubert ihres Befreiers und Gatten warten (s. weiter unten unter Sonne als Jungfrau); dann aber erinnert sie mit diesem Weben eines Gewandes für die Eltern an die Penelope, welche die Sage erst recht des Gatten warten läst, und die während dessen dem greisen Laertes ein Gewand webt, das sie jede Nacht wieder auftrennt, um die Zeit hinzuziehen.

Wenn so trotz aller poetischen Ausbildung dieser Verhältnisse in der Odysseus-Sage wieder eine Hauptscene derselben, analog den übrigen in Naturanschauungen wurzelnd, nachgewiesen sein dürfte, — denn über die endliche Erlösung und den Bogenkampf des Odysseus habe ich mich schon anderweitig in ähnlichem Sinne ausgesprochen), — so gehen die angezogenen Parallelen noch weiter und bestätigen meine Behauptung auf das Vollständigste. Denn nun erklärt es sich, warum diese in die Gewitterscenerie einrückende Persephone im Zagreus ein  $z \in q \delta \in v \beta \varrho \acute{e} \varphi o \varsigma$  (Lobeck. p. 552) geboren haben, Penelope anderseits, von Hermes oder von Odysseus oder von allgemeiner Buhlschaft mit den Freiern, die Mutter des gehörnten Pan geworden sein sollte²);

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. Ursp. p. 105. 150. 208—210. Ueber die übrigen Abenteuer des Odysseus s. meine Abhandlung über die Sirenen in der Berlin. Zeitschr. f. Gymnasialw. XVII. Berlin. 1863.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Lauer ,System d. griech. Myth. herausgegeben v. Herm. Wichmann. Berlin 1853, giebt p. 234 die verschiedenen Genealogien des Pan nebst den betr. Stellen.

ein Zug, der zu ihrem heroischen Charakter wahrlich nicht passt, aber als Gegenbild jenes Persephone-Zagreus-Mythos uns einen mannigfach gefasten Naturmythos im Hintergrund zeigt, dem zufolge von beiden himmlischen Müttern das gehörnte Blitzwesen geboren zu sein schien<sup>1</sup>).

Doch kehren wir zu den vorhin erwähnten deutschen Mythen von Loki und Odhin zurück, so ergeben sich, wie schon angedeutet, aus denselben noch andere Gesichtspunkte. Wie nämlich Loki zur schlafenden Frevia als Fliege kriecht, und sie sticht, dass sie den Halsschmuck ablegt, und in analoger Scenerie wir uns auch Gunnlöd zu denken haben, beim Brunhild-Mythos es endlich wieder entschiedener auftritt, dass sie schlafend gefunden wird, so führt uns dies zunächst auf die in der Wolke bei der Gewitterschwüle und der dem Unwetter vorangehenden Stille schlummernd gedachte himmlische Göttin. unter der wir in diesen Mythen meist die Sonnengöttin zu verstehen haben dürften, welche in den Wolken verborgen ruht, zu der der Windgott dann dringt. A priori könnte es freilich auch umgekehrt die Gewittergöttin oder die ruhende Sturmesgöttin sein, zu der der Sonnengott in die Wolke dringt, wie unsere Redensart "die Sonne verkriecht sich in den Wolken" nicht bloss an ein Fliehen des betreffenden Wesens, sondern auch an das berührte Hineinschlüpfen in die Wolke erinnern könnte; gerade wie man im Aargau sagt "d'Sunne schlüeft in e Sack," wenn die untergehende Sonne hinter eine Wolkenbank tritt (Rochholtz, Naturmythen. Leipzig 1862, p. 219). - Im Zusammenhang aber nun mit der berührten Anschauung des im Blitz in die Wolke hineinschlüpfenden Wesens, mag dies nun selbstständig gefast oder wie angedeutet, mit der Sonne in Verbindung gebracht sein, erklärt sich nun noch ein ganz anderer Mythenkreis, nämlich das Mârten- oder Alpdrücken, sowie der überhaupt bei den Indogermanen hervortretende Glaube, der nun auch vom Himmel seinen Ursprung empfangen haben dürfte, dass die Geister durch das Schlüsselloch ziehen (s. Urspr. p. 1). Ich führe das Erstere wenigstens etwas aus. Die ganze Vorstellung nämlich, die an Beklem-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ursp. p. 219. 222. 254.

mungen im Schlaf sich erhalten hat, erscheint entlehnt aus der den Athem benehmenden Gewitterschwüle, von der man auch noch ganz gewöhnlich sagt, "sie drücke den Menschen." Die ganze Scenerie aber, wie sie der Glaube gestaltete, ergiebt sich aus den entsprechenden himmlischen Vorgängen mit dieser so oft eintretenden wunderbaren Mischung des Himmlischen und des Irdischen. Wie in dem Freyja-Loki-Mythos hervortrat, und es andererseits der Brunhild- oder Dornröschen-Mythos zeigt. erschien also in der dem Gewitter vorangehenden Stille und Ruhe ein Wesen in den Wolken in Schlaf versunken oder verzaubert (z. B. durch den Schlafdorn). Da wirft sich die dicke Gewitterwolke auf dasselbe, - wie ein Sack ist die fast stereotype Form in der Sage, - beklemmend, athemraubend empfindet es die ganze Natur, bis dies Gespenst der Gewitternacht im Blitz durch das Schlüsselloch wieder entschlüpft, das Alpdrücken verschwunden ist. Auf diese himmlische Scenerie bezieht sich dann auch der Glaube, dass man den in die Wolken eingeschlichenen Geist fangen könne, wenn man das Loch, durch das er hineingekommen, verkeile, eine Vorstellung, die, wie wir gelegentlich sehen werden, ebenso in etwas modificirter Weise auf den Blitz geht und in vielen Mythenmassen uns deutlich in dieser Beziehung entgegentreten wird. Denn was zunächst die Identität des Einund Ausfahrens des betreffenden Wesens betrifft, so blieb es alter Glaube vom Blitz, wie auch Seneca noch ausdrücklich berichtet, dass wie er hineingekommen, er wieder ausfahre: "Itaque illud fulmen per id foramen, quod ingressum est, redit et evadit (Seneca nat. quaest. II. 40). Ebenso passt es aber auch zu der himmlischen Scenerie, mit allen ihren Veränderungen, dass die gefangene Mahrt wieder verschwindet, wenn das Astloch einmal wieder sich öffnet, der Keil herausgenommen wird, d. h. im Blitz umgekehrt auch aus der Wolke herausfährt. Und wenn der bis dahin gefangene, dann aber wieder frei gewordene Geist mit einem Klageruf verschwindet, der gewöhnlich lautet "wie läuten die Glocken in England so schön," so dürfte das nach anderen Analogien (s. Urspr. unter Donner, hallender Nachruf, Aufschrei) ebenso auf den den ausfahrenden Blitz begleitenden Donnerklageruf gehen. - In den verschiedensten Formen erscheint aber das Gespenst selbst, immer an die himmlische Scenerie erinnernd. Wenn die Mahre oder der Alp sich z. B. als Sack auf den Schlafenden wirft, so dürfte dies nicht blofs, in irdischer Localisirung, auf die beklemmende Empfindung des Menschen im Schlaf zu schieben sein, sondern darin noch die Erinnerung an die Gewitterwolke nachspuken, die ja auch als Windsack erscheint; wenn ferner er im sächsischen Erzgebirge, wie ich gehört, als ein langer, grauer, gespenstischer Mann ohne Knochen auftritt, so finde ich auch darin den grauen Mummelack, nur in anderer Fassung, wieder. Auch die von Mannhardt, G. M. p. 79, schon hervorgehobene Beziehung des littauischen Alp als schwarzer Kuh in der Redensart, die schwarze Kuh hat ihn gedrückt" auf die Wolke, reiht sich bestätigend an mit der speciellen Beziehung auf die dunkle Gewitterwolke als eine schwarze Kuh (s. Heutigen Volksgl. p. 128 f.). Der ganze Glaube tritt überhaupt in eine gewisse Beziehung zu den vorhin p. 20 entwickelten Ansichten von den Strigen, als den bösen, fast thierischen Plagegeistern im Gewitter dort oben; nur ist der Mahrten-Glaube schon menschlicher gedacht und auch die Betrachtung der Natur selbst etwas entwickelter. - Neben jenen Beziehungen erscheint aber die gefangene Mahrt, d. h. das in der Wolke verborgene, durch das Blitzschlüsselloch ziehende Wesen, wenn, als der Tag graut, d. h. das Gewitter vorüber ist, es nun als eine schöne Jungfrau erscheint, wie oben schon angedeutet, als die Sonnenjungfrau, im Anschluß woran dann der Zug, dass sie sieben Jahr bei dem bleibt, der sie gefangen, auf die winterliche Zeit gehen dürfte, in der die Sonne verschwunden, wie nach meiner Deutung der sieben Monate in der Wodanssage so viele Mythen von Kuhn, Simrock, Mannhardt u. A. gedeutet sind (s. Heutigen Volksglauben u. s. w. p. 66). Wenn aber das Letztere auch die Deutung auf das Verschwinden speciell des Gewitterwesens zuließe, so scheint dies zunächst fast noch bestimmter in einer bei Liebrecht (Gervasii Otia Imper. Hannover 1856. p. 5) mitgetheilten Form der Melusinensage hervorzutreten, wo das betr. analoge Wesen als die schlangenartige Gewittergöttin selbst erscheint. Sie wird zwar dort nicht ausdrücklich als Mahre genannt, auch fehlt der Fang, die Sage selbst ist aber ganz wie die Mahrtensage in jeglicher Beziehung, so daß auch Kuhn, H. d. F. p. 92, sie zu denselben stellt. Die Bedingung des Bleibens ist aber hier nun, dass sie nicht nackt gesehen werde. Es geschieht doch, und sie wird im Bade überrascht und verschwindet; erepto linteo, quo balneum operitur, miles ut uxorem nudam videat, accedit, statimque domina in serpentem conversa, misso sub aqua balnei capite, disparuit, nunquam visa imposterum nec audita, nisi quandoque de nocte, cum ad infantulos suos visitandos veniebat, nutricibus audientibus, sed ab eius aspectu semper arctatis. Die Alterthümlichkeit der Vorstellung des Nicht-nackt-gesehen-werden-dürfens hat Kuhn a. a. O. schon aus dem Indischen nachgewiesen, und durch mehrere Analogien aus anderen, deutschen Sagen als einen alten, gemeinsamen, indogermanischen Glaubenssatz bestätigt. Ich beziehe diesen Zug des Mythos auf die verhängnissvolle Ueberraschung der Wolkengöttin im Wolkenbade, wovon ja auch griechische Mythen ausdrücklich berichten, welche Störung dann namentlich in einem Blitz, der die Wolkenhülle wegreifsend plötzlich Alles mit grellem Licht erhellte, so vor sich zu gehen, dann auch aber in anders gestalteten Blitzen mit anderen, jene Unterbrechung begleitenden Accidenzien sich zu bekunden schien. Teiresias wird z.B. geblendet, weil er die Athene nackt gesehen, gerade wie der, welcher nach deutschem Glauben die weiße Frau im leuchtenden Blitzgewand erblickt, oder der nach jüdischer Vorstellung den Engel des Herrn gesehen, vom Schlage getroffen wird, d. h. ursprünglich den Blitztod stirbt (s. Heutigen Volksgl. p. 107). Desgleichen wird Aktaeon, eine Art wilder Jäger, weil er die Artemis nackt im Bade gesehen, in einen Hirsch verwandelt und von seinen eigenen Hunden zerrissen, ein Vorgang, der auch seine Analogien im Gewitter hat, indem die Mythe uns hier den himmlischen Hirsch mit dem im Blitzzickzack leuchtenden Geweih vorführt, der von den Sturmeshunden gehetzt und zerrissen wird1). So er-

<sup>1)</sup> Ueber das Sachliche cf. Jacobi's myth. Wörterbuch unter Teiresias und Aktaeon. Ueber den Hirsch mit dem Blitzgeweih s. Zacher, Die Historie v. d. Genovefa. Königsberg 1860. p. 49 und über das Zerrissenwerden eines Wesens im Gewitter u. A. Heutig, Volksgl. p. 49 und oben p. 18.

scheint also in unserer Sage diese im Gewitterbade eintretende Störung, welche dem Sturm oder dem Blitz zuzuschreiben ist, der das Wolkengewand zerreifst, wie der rothe Blitzkerl Porphyrion an dem der Hera reifst (s. Urspr. p. 82), als die Veranlassung des Verschwindens des Gewitterwesens überhaupt, wie umgekehrt bei der anderen, schon oben erwähnten Beziehung auf die im Gewitter gefangene Sonnenjungfrau es auch als die Veranlassung des Gefangenseins derselben gelten konnte (vergl. die Beispiele zu diesen Sagen bei Kuhn a. a. O.). Dieselbe Bedeutung, glaube ich, hat auch noch die Redensart "die Hexe blank machen," die Kuhn, Westph. Sagen H. 31, als üblich anführt, wenn man z. B. über einen Werwolf oder ein ähnliches, verzaubertes Thier Eisen oder Stahl wirft, was nach meiner Deutung wieder auf den Blitz geht, und das die Folge haben soll, dass die Wolkenhülle platzt, und das betreffende Wesen nackt dasteht, der Zauber gebrochen, es gleichsam entdeckt und gefangen ist. - Wenn so die erwähnten Sagenkreise aber auch zunächst auf das Gewitter führten, und somit das betreffende Wesen in ihm sich als selbstständig zu bekunden schien, ist damit doch keineswegs ausgeschlossen, daß, wo dasselbe als schöne Jungfrau daneben geschildert wird, auch hier im Hintergrunde ein weibliches Sonnenwesen als der eigentliche Ausgangspunkt anzunehmen sei, welches nur eben in die Gewitterscenerie überging. Es wäre auch hier die Sonnenjungfrau, die nur eben nicht im Bade überrascht sein will, wo ihr Schlangenleib dann sichtbar wird, die nicht nackt gesehen sein will und dergl. Namentlich dürfte dies auch von den angezogenen griechischen Mythen gelten und ebenso die schon von mir, im Heutigen Volksgl. p. 107 angeführte Vermuthung von der weißen Frau dahin auszuführen sein, daß es eben die Sonnenfrau ist, von der im Anschluss an die entwickelten Vorstellungen dann geglaubt wäre, sie ginge speciell im Gewitter um und ließe sich (dort oben in den Alles erhellenden Blitzen) sehen. Wenn dieser letztere Ausdruck dann recht eigentlich als eine alte, prägnante Form des Mythos zu fassen, würde sich so auch ihr ganzer Charakter als Ahnmutter, Kinderwärterin wie Demeter, als Todverkünderin u. s. w. aus diesem Naturkreise ebenso leicht erklären.

Aber nicht diese Mahrten-Sagen allein, auch eine Menge anderer alterthümlicher Vorstellungen erklären sich aus der für den Blitz in dem oben erwähnten Odhin- und Loki-Mythos gewonnenen Anschauung. Mit derselben finden nämlich nun auch die von Kuhn H. d. F. p. 214 ff. beigebrachten Mythen volle Bestätigung und Abschlufs, in denen geschildert wird, wie man von dem Gewittervogel nach deutschem Aberglauben die Springwurzel, Wünschelruthe, d. h. die Blitzruthe, gewinnen kann. "Man muß ihm sein Nest zuspünden mit einem Keil", sagt Kuhn a. a. O., "dann kommt er geflogen mit der Springwurzel im Schnabel und hält sie vor denselben, der alsbald, wie vom stärksten Schlage getroffen, herausfährt. Hat man sich nun versteckt und erhebt bei des Spechtes Annäherung großen Lärm, so erschrickt er und läst die Wurzel fallen. Einige breiten auch ein weißes oder rothes Tuch unter das Nest, dann wirft er sie darauf, nachdem er sie gebraucht." Nachdem Kuhn Aehnliches dann aus Plinius X, 18 berichtet, fährt er fort: "dadurch gewinnt die oben ausgesprochene Vermuthung, dass der Specht, - denn von dem wird es gewöhnlich erzählt, — auch unter die Blitzträger aufzunehmen sei, festen Halt, denn dass der cum crepitu arboris (bei Plinius) herausfahrende Keil vom Donnerkeil getrieben werde, kann kaum noch einem Bedenken unterliegen." - So Kuhn. Nach unserer Deutung ist der herausfahrende Keil der Donnerkeil selbst, mit welchem dem Gewittervogel in der himmlischen Scenerie das Nest zugespündet war, und ich bin geneigt, dieselbe überhaupt im Einzelnen so zu fassen: Im Gewitter wird dem himmlischen Vogel sein Nest im Wolkenwetterbaum verkeilt, oder, wie wir gleich sehen werden, mit einer Art von Wolken-Glasberge zugedeckt, woraus sich ergäbe, daß die Sonne hier als das Nest des himmlischen Vogels gegolten, wie auch im Glauben vom Phoenix sowohl das Ei, in welchem er seinen Vater im Heiligthume des Helios begräbt, als das Nest, dem er Zeugungskraft mittheilt, und aus dem der neue Phoenix hervorkommt, auf die Sonne gehen dürfte, eine Vorstellung, die übrigens von derjenigen, nach welcher die Sonne als eine hoch am Himmel schwebende Krone gefasst wurde, auch nicht weit abliegt, oder nur als

eine Variation sich zu der eines flach am Himmel zur Mittagszeit etwa daliegenden Sonnenrades stellt. (Ueber den Phoenix s. Urspr. p. 216, über sein Ei und Nest Jacobi's Mythol. Wörterbuch unter Phoenix.) Wenn jenes also geschehen, das Nest durch eine Wolke verdeckt ist, so erscheint der Vogel plötzlich mit der Blitzsprengwurzel, öffnet den Wolkenbaum und der Donnerkeil fährt geräuschvoll heraus oder sprengt den Wolkenberg. Der in der weiteren Entwickelung des Unwetters vor sich gehend gedachte Raub der Blitzesspringwurzel stellt sich dann ganz analog zu dem von mir im Urspr. der Myth. dargelegten Raub der Schlangen- oder, wie ich jetzt auch bestimmter noch sagen kann, der Sonnenkrone, des Sonnenei's, der Gewittermistelblume u. s. w., wo auch der betreffende Gegenstand, wie hier bei der Springwurzel, durch ein untergehaltenes Tuch, d. h. eine Wolke, aufgefangen wird.

Die entsprechende talmudische Darstellung, auf die auch Kuhn. p. 216 kurz hinweist, ist aber zu interessant, als daß ich mich nicht etwas bei derselben aufhalten sollte. Kuhn sagt: "In der Sage vom Schamir - der hier die Stelle der Springwurzel vertritt - ist noch besonders der Zug von Wichtigkeit, dass es heisst, der Auerhahn bedürfe desselben, wenn er Berge spalte, den Samen von Bäumen dahin trage, um dort neue Vegetation hervorzurufen (s. Cassel, Schamir. p. 62 ff.). Das schließt sich ganz an die in Felsenritzen oder auf Bäumen wachsende Eberesche und den acvattha u. s. w. an, und Cassel hat, ohne dieselben zu kennen, wohl schon mit Recht geschlossen, dass diese Erzählung nicht jüdischen Ursprungs, sondern von den Juden wahrscheinlich erst aus dem babylonischen Exil mitgebracht sei." - Ich lasse das Letztere dahingestellt, obgleich ich nach den alttestamentarischen Parallelen, welche ich im letzten Capitel des Urspr. gegeben, und nach Steinthals Untersuchungen (in d. Z. f. Völkerpsychologie) über das Mythische am Moses und Simson sowie über den Gewitterdrachen bei den Juden, wo derselbe ähnliche Anschauungen, wie ich im Urspr. dargelegt habe, auch dort wiederfindet, und endlich nach alledem, was ich selbst wieder in diesem Buche über den mythischen Abraham und Simson beibringe, nicht geneigt bin, es zu glauben, und hebe bloß die charakteristischen Züge der talmudischen Sage an sich hervor, welche nach den vorangehenden Untersuchungen nur an Eigenthümlichkeit gewinnen. Ich stütze mich dabei auf Eisenmengers Neu entdecktes Judenthum, Königsberg 1711, I. p. 351 ff. "Beim Tempelbau," heisst es, "beruft Salomo einige Geister, um den Schamir zu erhalten, durch dessen Kraft man die allerhärtesten Steine hat sprengen können," damit er die Steine zum Tempel damit spalte, "dieweil es, wie aus I Reg. 6, v. 7 zu sehen ist, verboten war, Hammer oder eiserne Geschirre dazu zu gebrauchen1)." Der Schamir aber soll ein gewisses Würmlein gewesen sein, so groß als ein Gerstenkörnlein, vor ihm konnte kein hartes Ding bestehen. Die Geister weisen Salomo aber an den Aschmedai, den König der Teufel, und auf Salomo's Frage, wo dieser zu finden, sagten sie, dass er sich auf dem Berge N. N. eine verschlossene Grube gegraben, zu der er täglich komme, um zu trinken. Da schickte Salomo den Benaja ab mit einer Kette, auf welcher der Name (das ist der zauberhafte Schem hammphorásch) eingegraben stand, mit einem Ringe mit ebenderselben Inschrift, sammt einigen Flocken Wolle und etlichen Schläuchen Weins. Benaja kommt zu Aschmedais Grube und gräbt erst unter derselben eine ebensolche, dann liefs er das Wasser aus Aschmedais Grube herauslaufen und stopfte das Loch mit den Wollflocken wieder zu. Darauf gräbt er über derselben eine andere, füllt diese mit Wein, den er dann durch ein Loch in Aschmedais Grube laufen läßt. Dann stopft er das Loch wieder zu, dass Aschmedai nichts merkt. Dieser kommt zur Grube, riecht den Wein, und will erst nicht trinken, weil er der Sache nicht traut, dann aber bethört ihn der Durst, er trinkt, wird trunken und legt sich schlafen. In diesem Zustande wird er gefesselt und fortgeführt. Unterwegs zeigt er sich ungebehrdig, kann sich aber nicht lösen, er reibt sich an einem Dattelbaum und wirft ihn zu Boden. Darnach kam er an ein Haus, und warf es um. Hierauf kam er zu einem kleinen Hüttchen einer Wittfrau, sie aber ging hinaus, und

<sup>1)</sup> So wird die Stelle dort "und da das Haus gesetzet ward, waren die Steine zuvor ganz zugerichtet, daß man keinen Hammer, noch Beil, noch irgend ein Eisenzeug im Bauen hörte" dann daselbst gedeutet.

bat ihn flehentlich, (dass er ihrer Hütte keinen Schaden zufügen möchte), und als er sich auf die andere Seite wenden wollte, zerbrach er ein Bein und sprach, dieses ist was (Proverb. 25, v. 15) geschrieben steht: "Eine gelinde Zung (oder sanftmüthige Rede) zerbricht das Gebein u. s. w." Darauf wurde er vor Salomo geführt, der ihn nach dem Schamir fragte, den er zum Tempelbau bedürfe. Da antwortete jener, der Schamir sei dem Fürsten des Meeres übergeben, der gebe ihn Niemandem als dem Auerhahn, der ihm getreu sei wegen des Eides, den er ihm geschworen. Der Auerhahn aber nehme denselben mit sich auf die Berge, da man nicht wohnen könne (und auf welchen keine Gewächse und Bäume seien), und halte ihn an die Felsen der Berge, dass er sie spalte. Darnach nehme er Same von den Bäumen und werfe ihn dahin, so gebe es einen Ort daselbst zu wohnen (da Bäume und Anderes wachse). Deswegen werde er Nággar túra d. h. Bergkünstler genannt. Nachdem sie nun, heisst es weiter, das Nest des Auerhahns gefunden hatten, darinnen Junge waren, haben sie es mit einem weißen Glase zugedeckt'). Als nun der Auerhahn kam, wollte er hineingehen zu seinen Jungen, konnte aber nicht. Deswegen ging er hin, und brachte den Schamir und setzte ihn darauf. Da nun der Benaja herüber gegen denselben überlaut geschrieen hatte, liefs er den Schamir fallen, und der Benaja nahm ihn. Der Auerhahn aber ging hin, und erwürgte sich selbst wegen seines Eides, (den er dem Fürsten des Meeres geschworen hatte, dass er denselben ihm nicht gehalten und den Schamir hatte fallen lassen)." Dieser Schamir, welchen Moses nach anderer Sage einst zu den Steinen des Leibrockes hatte bringen lassen, der dann verloren gegangen, vom Salomo auf die angeführte Weise wiedergewonnen sein sollte, mit dem er den Tempel gebaut, war dann, wie es hiefs, bei der Verwüstung desselben wieder verloren gegangen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach der Analogie anderer Sagen habe ich oben dafür einen Glasberg substituirt, denn es ist im Element und der Auffassung offenbar dasselbe, was die nordischen Sagen mit Glasberg oder Glashaus bezeichnen, nämlich eine Wolke. Zu unserer Sage paßte natürlich beim Erwerben des Schamir und dem Zudecken des Nestes "der Berg" ebensowenig als "das Haus," die Erzählung sagte dafür einfach "Glas."

Diese jüdische Tradition ist höchst merkwürdig. Sie trägt erstens in allen Theilen einen ganz selbstständigen Charakter. So ist, um nur die Hauptsache hervorzuheben, der gefesselte Teufel, welcher Bäume und Häuser umreisst, dabei aber sich das Bein zerschlägt, also lahm wird, eine in dieser Form höchst charakteristische Auffassung des Gewitterwesens. Wir sehen ihn nämlich so noch in der Verheerung thätig, die das Gewitter anrichtet, während andererseits es eine ächt morgenländisch-israelitische Scenerie ist, wenn er seine Cisterne im verschlossenen Wolkenberge hat, zu der er täglich kommt, seinen Durst zu stillen. Das Gefesselt- und Lahmwerden sind hingegen schon im Urspr. von mir mannigfach an diesen Gewitterwesen nachgewiesene Vorstellungen. Was aber das interessanteste hier Wiederkehrende ist, das ist die Verbindung des im Gewitter trunken gemachten und gefesselten Himmelsriesen mit dem Gewittervogel, der den Blitz herbeibringt, wie sie Kuhn aus den verschiedenen Theilen der Picus-Sage schon zusammengesetzt hat. Der Vogel ist aber hier noch kein Feuerbringer, ja, der Schamir ist auch noch nicht einmal als schätzezeigende Wünschelruthe gefast, sondern einfach der Wolkenspalter, der seinen Träger, den Wolkenvogel, zu einer Art himmlischen Schöpfer macht, dass er die Berge sprengt, die Wolkenbäume pflanzt und dergl.; er ist gleichsam im wohlthätigen Sinne das, was der kleine aufrecht gehende Schlangenkönig, der kleine Basilisk, den ich auch in besonderer Auffassung im Blitze nachgewiesen, im furchtbaren Sinne ist. (s. Urspr. p. 214, 247). Auch dieser sprengt Steine u. s. w. (Urspr. p. 52). Wie der Schamir sich so zum Basilisken, so stellt er sich andererseits als kleines Würmlein, so groß wie ein Gerstenkörnlein, dann doch ganz zu dem als Wurm oder Schlange (ormr) oder Fliege in den Wolkenberg schlüpfenden Odhin oder Loki. Alle diese Anschauungen des Blitzes als einer dahinschlüpfenden oder aufrecht gehenden kleinen Schlange, eines Würmleins, eines Insects, einer Fliege tragen sich gegenseitig und brechen in allen Mythologien hervor. So, um noch Eins anzuführen, erklärt es sich nun auch, wenn Ahriman als Schlange im Blitz vom Himmel herabspringt (Urspr. p. 50) und als Fliege dann das All durchzieht,

Alles in Nacht hüllt, d. h. in die Gewitternacht, und alles böse Geschmeifs, d. h. den ganzen bösen Spuk des Gewitters, Schlangen, Kröten u. s. w. schafft (Klemm, Culturgesch. VII. p. 366). So spielen auch die Zauberfliegen bei den nordischen Schamanen eine große Rolle (s. Klemm ebendas.). Und der Beelzebub, d. h. der Baal der Fliegen, von dem das zweite Buch der Könige berichtet, dürfte ebenso, wie der Zeus anoμύιος (Paus. V, 14), desselben Ursprunges sein, indem, wie beim Apollo Smintheus der Mäusegott in einen Mäuseabwehrer, so hier der Fliegengott in einen Fliegenabwehrer übergegangen sein dürfte, wenn nicht diese letztere Anschauung schon in der Naturerscheinung selbst zu suchen wäre, in der man ja auch, wie vorher nachgewiesen, eine Menge Bienen und Bremsen in den Blitzen schwärmen und zischen sah, und ebenso also auch eine böse Fliegenplage dort oben konnte hereinbrechen sehen, welche der Gewittersieger, der Sturm dann etwa, verscheuchte.

Aber noch eine andere Anschauung zeigt die Mythe vom Aschmedai, die auch in der nordischen Odhinsage ihr Analogon hat. Das Angebohrtwerden der Wolkencisterne des Aschmedai erinnert nämlich in der Sache selbst als besondere Anschauung an das Bohrloch, das in die Wolke gebohrt wird, in der Gunnlöd mit Suttungs Meth sich befindet, dass Odhin als ormr hindurchschlüpfe. Kuhn (H. d. F. p. 38 und 153) hebt auch schon den Bohrer dabei als eine alte und eigenthümliche Vorstellung hervor, indem er an den gemeinsamen Ursprung der Anschauung vom himmlischen Feuer und Trank erinnert und an die Entstehung speciell des ersteren. Die Parallele ist auch, denke ich, jetzt vollständig. Sah man nämlich im Gewitter das Drehen eines Stabes in der Nabe des großen Wolkenrades behufs der Quirlung des Wolkenmeeres oder behufs des Feueranzündens, wie Kuhn dargethan hat, so heifst es doch nur der Sache eine etwas andere Wendung geben, wenn man es als ein Bohren in den Wolken - natürlich Alles dies colossal gedacht, -- zu irgend einem anderen Zweck faste. Ja, sehen wir uns die betreffende Stelle der Edda noch genauer an, so erscheint uns die Gewitterscenerie noch in kleinen Zügen charakteristisch ausgemalt. Baugi bohrte also im Wolkenberge und sagte dann, heifst es, bald, der Berg sei durchgebohrt. Aber Bölwerkr (Odhin) blies in's Bohrloch, da flogen die Splitter heraus, ihm entgegen. Daran erkannte er, das Baugi mit Trug umgehe, und bat ihn, ganz durchzubohren. Baugi bohrte weiter, und als Bölwerkr zum anderen Male hineinblies, flogen die Splitter einwärts. Da wandelte sich Bölwerkr in einen Wurm und schloff in das Bohrloch (Simrock, Edda. p. 294). Wie Thor sonst in seinen Bart bläst, und so Blitz und Donner erzeugt, bläst Odhin hier in derselben Scenerie, durch das Wolkenbohrloch unter dem Sprühen der Blitzessplitter, eine Anschauung, die ich in ähnlicher Weise schon im Volksglauben u. s. w. p. 41 nachgewiesen habe. Als aber diese nicht mehr sprühen, da ist er hineingeschlüpft in den Wolkenberg, wie wir oben bei der Mahr des Ausführlicheren gesehen haben.

Mit dieser, im Gewitter nachgewiesenen Vorstellung hängt auch eine Scene der Odysseus-Sage zusammen. Ich habe in Uebereinstimmung mit W. Grimm den Kyklopen schon Urspr. p. 199 als den Himmelsriesen mit dem Sonnenauge gedeutet, und ich denke, wie ich dort schon ausgesprochen, in ausführlicherer Darlegung an anderer Stelle nachzuweisen, daß die Blendung desselben im Gewitter vor sich ging. Da stellt sich nun als ganz analog zu dem eben entwickelten Bohren in den Wolken und nur in einen anderen Anschauungskreis übertragen das Bohren in dem Auge des Himmelsriesen, des Kyklopen, welches Homer selbst mit dem eines Drehbohrers vergleicht, wobei es auch aufzischt, wie wenn man Eisen in Wasser taucht, um es zu härten, was mir deutlich auf den sprühenden oder aufzischenden Blitz zu gehen scheint1), während der Aufschrei des Riesen den Donnerschrei charakterisirt.

καὶ τότ' ἐγων (sagt Odysseus, Hom. Od. IX, 380 sqq.) ἄσσον φέρον ἐκ πυρὸς (nämlich den glühenden μοχλός), ἀμφὶ δ' ἐταῖροι ἴσταντ' αὐτὰρ θάρσος ἐνέπνευσεν μέγα δαίμων.

<sup>1)</sup> Analog ist es, wenn man dasselbe σίζειν der feurigen Sonne zuschrieb, wenn sie sich Abends in's Meer tauche, wie auch Posidonius bei Strabo III. C. p. 139 sagt: μείζω δύνειν τὸν ἡλιον. ἐν τῷ παρωκεανίποι μετὰ ψόφον παραπλησίως, ὡςανεὶ σίζοντος τοῦ πελάγους κατὰ σβέσιν αὐτοῦ διὰ τὸ ἐμπίπτειν εῖς τὸν βυθόν.

οί μὲν, μοχλὸν έλόντες ἐλάϊνον, ἀξὸν ἐπ' ἄκρω, ἀφθαλμῷ ἐνέρεισαν ἐγω δ' ἐφύπερθεν ἀερθεὶς δίνεον. ὡς ὅτε τις τρυπῷ δόρυ νήτον ἀνὴρ τρυπάνω, οἱ δέ τ' ἔνερθεν ὑποσσείουσι ἱμάντι άψάμενοι ἑκάτερθε, τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰεί ως τοῦ ἐν ἀφθαλμῷ πυριήκεα μοχλὸν ἔλοντες δινέομεν, τὸν δ' αἰμα περίζοξεε θερμὸν ἐόντα, πάντα δέ οἱ βλέφαρ ἀμφὶ καὶ ἀφρύας εὐσεν ἀϋτμή, γλήνης καιομένης σφαραγεῦντο δέ οἱ πυρὶ ξίζα. ὡς δ' ὅτ' ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεχυν μέγαν ἢὲ σκέπαρνον εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτη μεγάλα ἴαχοντα, φαρμάσσων τὸ γὰρ αὐτε σιδήρου γε κράτος ἐστίν. ὡς τοῦ σίζ ἀφθαλμὸς ἐλαϊνέω περὶ μοχλῷ. σμερδαλέον δέ μέγ' ϣμωξεν περὶ δ' ἴαχε πέτρη ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ'. — —

Mit der ganzen nachgewiesenen Vorstellung übrigens des im Blitz und Donner gebohrten Loches oder herausspringenden Keils stelle ich nun schliefslich noch zusammen, wenn man andererseits die Gewitterscenerie so auffaste, als werde dort oben etwas verkeilt. Hierher ziehe ich u. A. das sogenannte Verkeilen der Pest, die auch dann, wenn der Keil herausgenommen wird, als blaues Flämmchen, d. h. wie der Blitz, hervorbricht und in dieser Gestalt durch das Land zieht, wobei man sich unter Pest ursprünglich das himmlische Verderben dachte, wie es im Gewitter über alle Thiere und die ganze Schöpfung des Himmels loszubrechen schien (s. Urspr. p. 111 ff.). Die blaue Flamme tritt in deutschen und englischen Sagen charakteristisch hervor. Für die Sache selbst führt Grimm schon Amm. Marc. 23, 6 an: fertur autem, quod post direptum hoc idem figmentum (Apollinis simulacrum) incensa civitate (Seleucia) milites fanum scrutantes invenere foramen angustum, quo reserato ut pretiosum aliquid invenirent, ex adyto quodam concluso a Chaldaeorum arcanis labes primordialis exsiluit, quae insanabilium vi concepta morborum eiusdem Veri Marcique Antonini temporibus ab ipsis Persarum finibus ad usque Rhenum et Gallias cuncta contagiis polluebat et mortibus. Diese Stelle gewinnt dadurch noch besondere Bedeutung, daß gerade Apollo, wie die deutsche Hel, die pestsendenden Gewittergötter geworden, bei denen dann, wie schon angedeutet, noch in anderen Auffassungen die Verheerung, welche die Gewittergötter unter den himmlischen Wolkenthieren anzurichten schienen, hervortritt<sup>1</sup>).

Dann deute ich auch auf dasselbe Naturelement und dieselbe Auffassung die bekannte Ceremonie des clavum figere bei den Römern, die auch weiter nichts als eine Nachahmung eines ähnlichen, im Gewitter geglaubten, himmlischen Vorgangs mit irgend welcher religiösen Nebenbedeutung war<sup>2</sup>). Ja, die ausgeführte Beziehung auf die Pest tritt auch hierbei noch ausdrücklich bei Livius VII, 3 hervor: Itaque Cn. Genucio, L. Aemilio Mamercino secundum consulibus, quum piaculorum magis conquisitio animos, quam corpora morbi afficerent, repetitum ex seniorum memoria dicitur, pestilentiam quondam clavo ab dictatore fixo sedatum. Ea religione adductus senatus dictatorem clavi figendi causa dici iussit. Ebenso VIII, 18. Alljährlich wiederholte man dies dann zu Vulsinii wie zu Rom als eine heilsame Ceremonie, wie man sonst ja auch alljährlich das Feuer nach Analogie der himmlischen Erscheinungen und auch dann, wenn es gelegentlich noth that, erneuerte. Auf dieselbe Anschauung des Nageleinschlagens im Gewitter geht es übrigens, wenn auf einem etruscischen Spiegel die Atropos (Athrpa), d. h. das unabwendbare Schicksal, über dem Haupt des dem Tod Verfallenen einen Nagel einschlägt; denn es ist eine einfache Parallele zu dem, wenn, wie ich bei Besprechung des Blitzes als eines Fadens und des Spinnens im Gewitter nachzuweisen gedenke, die Schicksals-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Vergl. über das Verkeilen der Pest Grimm. M. p. 1135. Kuhn. Westph. Sagen. I. p. 140. Aehnlich ist auch das Verkeilen der Blitzmaus in der sogenannten Mausesche. s. Grohmann, Apollo Smintheus u. s. w. p. 11 f. Ueber die Pest des Apollo als himmlisches Verderben s. zunächst Ursp. p. 104. 113. 163 und Kuhn. Westph. S. II. p. 9.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich steht sie von Haus aus in Beziehung mit der Anschauung der Sterne als Köpfe von Nägeln, die am Firmament eingeschlagen. Als deutscher Aberglaube ist dies schon oben erwähnt worden, und daß auch griechische Philosophen im Anschluß offenbar an volksthümliche Vorstellungen dies angenommen, wird weiter unten ausgeführt werden, wo vom Schmieden des Firmaments die Rede ist.

göttin den Lebensfaden im Blitz abschneidet oder zerreißt. (Ueber die etruscische Vorstellung des Nageleinschlagens s. Preller, röm. Myth. 1858. p. 232).

Nach diesen Abschweifungen, welche sich an den Blitz als das Treiben eines himmlischen Insects und des Hineinschlüpfens desselben in die Wolke anschlossen, komme ich jetzt noch einmal auf die bei den Deutschen nachgewiesene Vorstellung der Sterne als himmlischer Käfer zurück. Es ist nämlich mit diesem gewonnenen Substrat des Käferglaubens bei den Deutschen auch die schon von Grimm hervorgehobene und von Mannhardt des Weiteren ausgeführte Beziehung der geflügelten Insecten und Schmetterlinge zu den Seelen der Verstorbenen erklärt, da Beides sich in den Sternen berührte, die, wie wir sehen werden, bei Griechen und Deutschen als solche Geister aufgefast wurden. Aber auch diese Vorstellung geht wieder in das Unwetter und die Gewitternacht über, wo der unsichtbare Schwarm der himmlischen geflügelten Wesen im Rauschen des Windes sich wenigstens vernehmen läfst. So hört sich ja bei Homer (Od. XXIV, 5 sqq.), wie oben erwähnt, das Ziehen der Seelen wie der Fledermäuse Zug an:

— ταὶ δὲ τρίζουσαι ἔποντο (die Seelen dem Hermes). ώς δ' ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου θεσπεσίοιο τρίζουσαι ποτέονται, ἐπεὶ κέ τις ἀποπέσησεν ὁρμαθοῦ ἐκ πέτρης, ἀνά τ' ἀλλήλησιν ἔχονται· ὡς αὶ τετριγυται ἄμ' ἤισαν· — ἤρχε δ' ἄρα σφιν Έρμείας ἀκάκητα κατ' εὐρώεντα κέλευθα.

cf. Urspr. p. 126. 200. 272.

Dies ist um so charakteristischer, als auch die Fledermaus, wie Grohmann nachgewiesen, in den Kreis der Gewitterthiere gehört. In dasselbe Anschauungsgebiet vom Zug der Seelen als einem Schwarm geflügelter Thierchen überschweifend, sagte auch Sophokles, wie oben p. 60 erwähnt:

βομβετ δὲ νεκρῶν σμῆνος· ἔρχεται δ' ἄλλη. wozu ich a. a. O. ausdrücklich deutsche Sagen beigebracht habe, die das Bild speciell eines Bienenschwarms ausführten. — Wie aber oft eine einzelne Bezeichnung beim Mangel weiterer Notizen doch eine bedeutsame Perspective eröffnet, so möge schließlich noch erwähnt werden, das bei den Nordgermanen die Bezeichnung Bienenschiff vorkommt. Aus dem Liede Sonatorrek, welches der Skalde Egill Skallagrimssonr auf seinen ertrunkenen Sohn sang, führt Mannhardt. Germ. Mythen. p. 371, an: "In des Bienenschiffs Bau stieg der Bube, der Sohn meiner Gattin, sein Geschlecht zu besuchen" und bemerkt dazu: "Hier wird der Himmel oder die Luft als Sitz der Seligen "die Wohnung des Schiffes der Bienen" genannt." Ich möchte vielmehr nach dem Obigen entweder an die ziehende Gewitterwolke als das Wolkenschiff denken, oder sollte es gar mit specieller Beziehung auf den Bienennachthimmel der Mondkahn sein?

Doch kehren wir zum Schluss dieser ganzen Untersuchung noch einmal speciell zu der aus den griechischen Mythen entwickelten Vorstellung der Sterne als goldiger Bienen, von denen des Morgens der Honig, die Götternahrung, stammt, zurück, so scheint, wie beim Nachtwetterbaum und dem Haoma, auch hier der Mond noch in den Kreis der Anschauung hineingezogen zu sein. Denn nicht allein, dass auch der Mond, wie in dem Rückertschen Gedicht, neben der Sonne als eine himmlische Schaale gefast werden konnte, in welcher der Lichttrank aus Wolkenmilch, Regennass und Sternenhonig bereitet galt, wie ja auch im Indischen, von der Anschauung des himmlischen Lichts als eines Trankes aus, der Name des Königs Soma, des kaltstrahligen, am Monde geradezu haften geblieben ist; es konnte auch, den himmlischen Sternenbienen speciell gegenüber, der Mond noch ursprünglich eine andere Rolle gespielt haben. Die cretische Sage, welche von den erzgoldigen Bienen dort oben in der Höhe berichtet, weiß nämlich nun auch von einem König Μελισσεύς, dessen Töchter dann den jungen Zeus genährt haben sollen. Und wenn man dabei schon die Conjectur machen könnte, dass der König (ἡγεμών, ἀναξ) des geschilderten himmlischen Sternen-Bienenstockes im Monde zu suchen, so dürfte anderseits es als eine Bestätigung gelten, wenn wir auch, abgesehen von diesen Sagen, den Mond selbst in weiblicher Auffassung als Biene bezeichnet finden, und der Priester der Artemis anderseits bei den Ephesiern ἐσσήν, d. h. Bienenkönig, genannt wurde.

Porphyr. de antro nymph. c. 18: καὶ τὰς Δήμητρος ἱερείας. ώς της γθονίας θεας μυσιίδας, μελίσσας οι παλαιοί εκάλουν. αὐτήν τε την Κόρην μελισώδη. Σελήνην τε οὐσαν γενέσεως προστάτιδα μέλισσαν εκάλουν. (Ueber den εσσήν s. Spanh. z. Callim, h. in Jov. v. 66. Pausanias. VIII. 13, 1). Wenn aber die Grundlage der Anschauung des Sternenhimmels gleichsam als eines goldigen Bienenkorbes richtig, so möchte ich die Beziehung des Mondes dazu als König oder Königin nicht etwa bloss in einer so allgemeinen Vorstellung suchen, wie bei Horatius in der oben citirten Stelle Luna siderum regina genannt wurde, sondern es dürfte auch hier eine, die ganze Vorstellung vervollständigende Naturanschauung zu Grunde liegen. Erwägen wir nämlich einerseits, daß der Bienenkönig oder die Königin sich den Augen entzieht und im Bau bleibt, und vergegenwärtigen wir uns andererseits das ganze Bild, so ergiebt sich ziemlich von selbst eine Anschauung, nach welcher die bald goldige, bald silberne Mondscheibe - der glänzende, poröse Stein, welcher ab- und zunimmt, oder nach anderem Bilde der himmlische Käse des Hirten, wie wir vorhin gesehen haben, - als die himmlische Honig- oder Wachswabe gegolten haben konnte, in welcher der Bienenkönig in seinem Bienenrumpf saß, so daß sie gleichsam mit ihm identificirt werden konnte. Denn im Bienenrumpf, sagt Plato, wird der König, der ήγεμών, ἄναξ, rex oder regina, der Weiser oder die Königin geboren, er ist squalens auro, gleichsam starrend von Gold. s. Vofs z. Vergil Georg. IV. 67 sqq.

Wenn so im himmlischen Nachtreich die goldenen Sternenbienen den Honig sammelten, im Mondschein der Nektar zu erglänzen, am Morgen die Lichtquelle des ambrosischen Sonnentrankes zu sprudeln, oder Wolkenbäume und Wolkenvögel Träger dieses himmlischen Lichttrankes zu sein schienen, in der Gewitternacht die himmlischen Bienen zu schwärmen oder unter Erzgetön eingeschlagen, oder der Unsterblichkeitstrank geraubt oder in schon entwickelter Vorstellung wieder bereitet zu werden schien, so sind dies alles Mythen homogener Art, die, von dem an die Spitze der Untersuchung gestellten Glauben des Himmelslichts als eines himmlischen Tranks ausgegangen,

oder wenigstens von ihr getragen, alles Analoge in ihren Kreis hineinzogen, wie sich dies auch, wie oben erwähnt, an anderen Beispielen von der himmlischen Jagd, dem himmlischen Fischfang u. s. w. wiederfindet. Mag auch das Letzte mit dem Mond im Sternenbienenkorb noch gewagt erscheinen, damit fällt keineswegs das Andere, was auf selbstständiger Grundlage ruht, und damit haben wir, denke ich, eine weithin sich verzweigende, uralte Anschauung von Sonnen-, Mond- und Sternenlicht, daran sich schließendem Gewittertreiben und Gewitterkampf gewonnen, die nicht allein dadurch bedeutsam ist, daß sie alle diese Himmelserscheinungen umfast und Vorstellungen von einem himmlischen Trank, Quell u. s. w. erzeugt hat, die in den ausgebildeten Mythologien in entwickelteren Formen beibehalten sind, sondern vor Allem defshalb, weil bei diesen Elementen die Beziehung der leuchtenden Himmelserscheinungen zum Feuer oder zu anthropomorphischen Gestaltungen noch fast ganz in den Hintergrund tritt, ein Moment, was wir sonst nur noch in dieser Weise bei den mythischen Niederschlägen desjenigen Glaubens wiederfinden, zu dem ich im Urspr. in dem Capitel von den Rindergottheiten und im I. Anhang zum Heutigen Volksgl. u. s. w. den Grund gelegt habe. Beides fiele etwa auch gemeinsam dem Hirtenleben anheim, welches zuerst überhaupt wohl zu zusammenhangenden Naturbetrachtungen und umfassenderen Mythenbildungen Veranlassung gegeben haben möchte. während ein roheres Leben, was man nach einer hervorstechenden Weise einseitig gewöhnlich als Jägerleben zu bezeichnen pflegt, nur mehr einzelne Momente in der Natur gläubig aufgefasst und so mythische Ansätze seiner Art gebildet haben dürfte1).

<sup>1)</sup> Unerwähnt will ich hierbei übrigens nicht lassen, das nach den entwickelten Vorstellungen wohl auch nun der interessante Fund im Grabe des fränkischen Königs Childerich zu Doornik von einem goldenen Stierhaupt unter vielen hundert goldenen Bienen, die dann in das Napoleonische Wappen bekanntlich übergegangen sind, seine Erklärung finden dürfte (Chiflet, Anastasis Childerici I. Antwerpen 1655). Wenn das goldene Stierhaupt dabei auf den Sonnen- und Gewitterstier, wie wir weiter unten sehen werden, geht, bleibt es weiteren Untersuchungen überlassen, zu erörtern, ob die Bienen mit den Sternen oder mit den in den Blitzen schwirrenden Gewitterbienen in Verbindung zu bringen sind; doch dürfte wohl die Beziehung auf den Nachthimmel näher liegen.

Von den sachlichen Auffassungen der Sonne ist noch die einer Krone übrig, wovon nachher bei dem Strahlenhaupt der Sonne die Rede sein wird.

Eine ganz neue Gruppe von Vorstellungen ergiebt sich aber, insofern das Feurige, Glühende der Erscheinung der Sonne, was wir schon beim  $\delta\iota\acute{\alpha}\pi\nu\varrho\,\sigma\varsigma\,\mu\acute{\nu}\acute{\sigma}\varrho\sigma\varsigma$  oben in die Anschauung hineingezogen fanden, besonders entwickelt wird. Wie unsere Ausdrücke "die Sonne leuchtet, brennt," oder Redeweisen, wie die von der Gluth der Sonne, von derselben als von einem himmlischen Feuer entlehnt sind: sagt zunächst Aeschylos Pers. v. 496 sq.

Φλέγων γὰρ αὐγαῖς λαμπρὸς ἡλίου κύκλος μέσον πόρον διῆκε, θερμαίνων φλογὶ.

oder v. 356 sq.

Εὐτ' ἄν φλέγων ἀπτῖσεν ἥλιος χθόνα λήξη —

Derartige Ausdrücke kehren ganz gewöhnlich wieder, so redet z. B. Euripides Iphig. Taur. v. 1139 vom εὐάλιον πῦς, und Nonnus Dion. XXIII. v. 291 giebt der Sonne kurzweg das Beiwort πνεόεις, wie Vergil, Culex. v. 41 vom igneus Sol redet.

Demgemäs meinte auch Anaxagoras τὸ αὐτὸ εἶναι πῦρ καὶ ηλιον (Xen. Memor. IV, 7). Namentlich aber gingen die alten griechischen Philosophen noch lange von der Vorstellung einer feurigen, meist irgendwie dann eingehegten Masse, was auch volksthümliche Vorstellung in andern Mythologien blieb, aus, nur entwickelten sie selbige in ihrer Weise. Wie die Finnen die Sonne für eine, in einem goldenen Ring eingehegte Feuermasse hielten (Castrén, Finnische Myth. Petersb. 1853. p. 56), liegen ähnliche Vorstellungen z. B. der Ansicht des Anaximandros zu Grunde, wenn er, mit Festhaltung der alten volksthümlichen Vorstellung eines leuchtenden Rades, von der Sonne meinte, sie sei χύχλον δχτωχαιειχοσαπλασίονα τῆς γῆς, άρματείου τρόχου την άψτδα παραπλήσιον έχοντα κοίλην, πλήρη πυρός. ής κατά τι μέρος εκφαίνειν διὰ στομίου τὸ πῦρ, ώςπερ διὰ ποησιήρος αὐλοῦ· καὶ τοῦι' εἶναι τὸν ήλιον. Sonnenfinsternisse seien dann die Verschließung dieser Oeffnung. Eine ähnliche Vorstellung hatte er vom Monde, ἐκλείπειν δὲ κατὰ τὰς ἐπιστροφάς του τροχού (Plut. plac. phil. II. 20 sqq. und 25). Zu

einer derartigen, allgemeinen Vorstellung einer Feuermasse in Sonne und Mond überhaupt stimmt es, wenn das Sonnenund Mondfeuer sich neu zu bilden oder zu erneuern schien; wie Xenophanes meinte, dass die Sonne entstände ἐκ πυριδίων των συναθροιζομένων μεν έχ της ύγρας αναθυμιάσεως, συναθροιζόντων δὲ τὸν ήλιον (Plut. ib.), oder Antiphon die Sonne für ein πῦρ ἐπινεμόμενον τὸν περὶ τὴν γῆν ὑγρὸν ἀέρα hielt (Stob. ecl. phys. I, 26). Nicht blofs aber etwa nach Sonnenfinsternissen dachte man sich eine solche Neubildung, sondern täglich, und beim Monde bei jedem Mondwechsel, τον δε ήλιον έχ μικρών πυριδίων άθροιζομένων γενέσθαι καθ' έκάστην ημέραν - και την μηνιαίαν απόκρυψιν κατάσβεσιν cet. (cf. Brandis, Comment. Eleat. Altonae 1813. I. 53. Anm.). Dasselbe, was von der Erneuerung von Sonne und Mond, galt auch von den Sternen. Xenophanes meinte, die Sterne würden täglich ausgelöscht und wieder angezündet, καθάπερ τούς άνθρακας τὰς γὰρ ἀνατολάς καὶ τὰς δύσεις εξάψεις εἶναι καὶ σβέσεις. Plut. plac. phil. II. 13.

Zu den entwickelten Vorstellungen stellt sich Lucretius V. v. 656 sqq.:

Tempore item certo roseam Matuta per oras
Aetheris auroram differt et lumina prodit.
Aut quia sol idem sub terras ille revertens
Anticipiat coelum radiis, accendere temptans;
Aut quia conveniunt ignes, et semina multa
Confluere ardoris consuerunt tempore certo,
Quae faciunt solis nova semper lumina gigni;
Quod genus Idaeis fama est e montibus altis
Dispersos ignes orienti lumine cerni,
Inde coire globum quasi in unum et conficere orbem.

Aehnlich heißt es auch bei demselben Schriftsteller vom Monde V. v. 747 sqq.:

Quo minus est mirum, si certo tempore luna Gignitur, et certo deletur tempore rursus, Quum fieri possint tam certo tempore multa.

In ähnlicher Weise, wie in den obigen Anschauungen, galt übrigens auch bei den Stoikern die Sonne als ein ἄναμμα νοερὸν ἐκ θαλάττης, (Plut. l. s. l.) d. h. als eine mit Vernunft

begabte Flamme, was noch fast ganz mythisch klingt. Ebenso erscheint sie dann auch bei den Dichtern als eine himmlische Flamme, Fackel oder Leuchte: so sagt Aesch. Eum. v. 886: φαιδρον άλίου σέλας. Eurip. Troad. v. 860: καλλιφεγγές ήλίου σέλας. Rhes. v. 59: φαεννοὶ ήλίου λαμπτήρες. Lucretius V. v. 609: forsitan et rosea sol alte lampade lucens. Hyperion ist von demselben Standpunkt aus dann nur der Verwalter des himmlischen Feuers, πυρός ταμίης, Nonnus Dion. XII. 36. XXIII. 240. - Κλύθι πυρός νοερού βασιλεύ, χρυσήνιε Τιτάν, Κλύθι φάους ταμία, sagt Proclos bei Brunck, Analecten. II. 441. Der Mond wird ähnlich z. B. bei Orpheus, hymn. IX. 3 δαδοῦχε, κόρη εὐάστερε und so öfter angeredet. Bei den Sternen ist diese Vorstellung am längsten haften geblieben oder producirt sich vielmehr am leichtesten wieder. Wie in der Edda sie als Feuerfunken erklärt werden, welche von Muspelheim ausgeflogen, so redet nicht bloß Vergil Aen. IV. v. 352 von den astris igneis, sondern es ist ein ganz gewöhnliches Bild. So heisst es in Herders Gedicht "die Nacht":

> "Weite Nacht umfasset meine Seele! Meere der Unendlichkeit umfangen Meinen Geist, die Himmel aller Himmel! Nächtlich still, ein Meer voll lichter Scenen, Wie das Weltmeer voll von Feuerfunken.

Hohe Nacht, ich knie vor deinem Altar! Alle Funken des allweiten Aethers Sind das Stirnband deiner heiligen Schläfe;

und weiter unten erscheinen sie dem Dichter als Lampen, von himmlischen Wächtern gehütet, gerade so wie die «vogazes des Xenophanes:

— — Ihren Mantel

Deckt auf dich die Nacht, und ihre Lampen Brennen über dir im heil'gen Zelte. Gottes Wächter steigen auf und nieder Von den Sternen, und des Himmels Pforte Steht dir offen in verborgenen Träumen.

Mond und Sterne verbindet so gleichsam schon zu einer Art Ansatz eines Mythos Anastasius Grün in seinem "Schutt", Leipzig 1840, wenn er p. 16 sagt: Es war ein Ries' einst hochgewaltig, tüchtig,
Der sprach zum Mond: Dein Licht gefällt mir eben,
Doch bist du mir zu wanderlustig, flüchtig,
Und solltest fein an festem Wohnsitz kleben.

Nicht übel stündest du mir überm' Bette Als Abendlamp' in meinem Schlafgemache! Er spricht's, und schmiedet eine goldne Kette, Und hängt den Mond dran auf am Himmelsdache.

Doch der rollt fort und fort unaufgehalten, Und klingend rifs die Riesenkette droben, Daß in Millionen Trümmer rasch gespalten, Weithin gesä't die goldnen Splitter stoben.

Und sieh, als Sterne sind sie dort geblieben; -

Die nachgewiesene Vorstellung übrigens eines Sonnenfeuers und der Erneuerung desselben vibrirt auch noch in dem sol novus der Römer nach, was sowohl die neue Tages- als Frühlings- oder Jahressonne bezeichnet. Verg. Georg. I. v. 258 sq.:

> Multa adeo gelida melius se nocte dedere, Aut quum sole novo terras irrorat Eous.

ebenso Aen. VII. v. 720:

Vel quum sole novo densae terrentur aristae.

wozu Servius bemerkt: prima aestatis parte, nam proprie sol novus est octavo calendas Januarias.

Dass diese ganze, so mannigfach verzweigte Anschauung der himmlischen Feuer, namentlich aber der Sonne als eines solchen, auf mythologischem Gebiete die verschiedensten Mythen produciren konnte und muste, dürfte schon von vorn herein zugegeben werden; dennoch möchte ich auf Einiges noch besonders ausmerksam machen. Zunächst erklärt es sich nämlich nun vornweg, dass, wie auch äußerlich die Sonne (oder der Mond) in das Terrain des Gewitters überzugehen scheinen, so auch die mannigfachsten Beziehungen namentlich zwischen dem Sonnen- und dem Gewitterfeuer hervortreten; vereinten sie sich doch beide schon in dem Begriff eines himmlischen Feuers, das nur in ihnen in verschiedenen Formen erscheint; hat doch das eingehegte, ruhige Sonnenseuer selbst auch äußerlich immer

noch etwas Blitzartiges, dass wir ganz gewöhnlich sagen "die Sonne blitzt," Sophokles (Trach. v. 98) z. B. von dem Sonnenfeuer redet: ,, ω λαμπρά στεροπά φλεγέθων." "Blitz, wie Blick, gilt auch vom Glanz der Sonne, des Mondes und der Gestirne," sagt J. Grimm. Wörterb. II. p. 131, und führt mehrere Beispiele aus Jean Paul an, wo auch vom Blitz des Mondes die Rede ist. Wie natürlich aber diese Beziehung namentlich der Sonne zu den Blitzen den Menschen gegolten, erhellt daraus, dass selbst ein Empedokles, von der äußeren Erscheinung ausgehend, sie festhielt und aus den, in den Wolken eingeschlossenen Sonnenstrahlen und dem Sonnenfeuer die Blitze überhaupt erklärte. Aristoteles Meteor. II. 9, 10. zaitoi τινες λέγουσιν, ώς εν τοῖς νέφεσιν εγγίγνεται πῦρ' τοῦτο δ' Εμπεδοχλής μέν φησιν είναι τὸ ἐπιπεριλαμβανόμενον τῶν τοῦ ἡλίου ἀπίνων (cf. Brandis, Aristoteles und seine academ. Zeitgenossen. II. 1069). - Hiernach ergiebt es sich denn für die mythologischen Zeiten als etwas ganz Natürliches, daß z. B. das in der Gewitternacht verloren gegangene Sonnen- (oder Mond-) feuer in den Blitzen wiedergefunden und gerettet, in der neuen Sonne oder dem neuen Monde dann wiedergesammelt erscheint. In ersterer Beziehung sagt z. B. Ovid, Metam. X. v. 44 sqq. noch ganz collectivisch:

> — Fugit aurea coelo Luna, tegunt nigrae latitantia sidera nubes; Nox caret igne suo.

Und so heifst es denn auch umgekehrt in dem von mir Urspr. d. M. p. 235 ausführlich behandelten, höchst anschaulich und ursprünglich den mythischen Hintergrund wiederspiegelnden, finnischen Mythos, der Gott Ukko habe in solcher Nacht den neuen Feuerfunken geborgen,

Dass ein neuer Mond entstehe,
Eine neue Sonne wachse.

Hier liegt überhaupt der Kern der alten, nicht bloß bei den Indogermanen auftretenden Feuerculte, von denen der der römischen Vesta so berühmt geworden ist'). Wie nämlich die

¹) Ueber das Hineinspielen des jungfräulichen Charakters in der Scenerie vom Sonnenfeuer s. weiter unten bei der Morgenröthe, Eos, und Aurora und der weiblichen Auffassung der Sonne überhaupt.

meisten Gebräuche in ihrem Ursprung Nachahmungen von Vorgängen sind, welche man am Himmel im dortigen Treiben wahrzunehmen pflegte (Ursprung d. M. p. 23 f. Heutiger Volksgl. u. s. w. Anhang I.), so sollte angeblich das "ewige" und "reine" Feuer hier auf Erden denselben Schutz und Segen bringen, wie das himmlische Feuer dort oben den Himmel und die Welt vor Nacht und Verderben zu bewahren schien. Daher die Sorge, jenes nicht ausgehen zu lassen oder zu verunreinigen; denn dann mußte man es erst wiedergewinnen, wie es dort oben in der Gewitternacht dem Glauben gemäß in ähnlichem Falle wieder gewonnen wurde. Daher auch die öfter in Gebräuchen wiederkehrende, regelmäßige Erneuerung des irdischen Feuers im Frühling, wo auch in den Frühlingswettern im Himmel das neue Sonnenfeuer (der sol novus) wieder bereitet zu werden schien, nachdem es im Winter immer matter geworden oder zeitweise scheinbar ganz erloschen war. Denn alle die Arten der Feuerbereitung in einem Rade durch Drehung, wie sie bei den Indogermanen Kuhn in seinem Buche über die Herabkunft des Feuers ausführlich behandelt hat, sind nur Nachahmungen eines im Himmel geglaubten ähnlichen Vorgangs, welcher im Gewitter am Sonnenrade vollzogen zu werden schien (cf. auch Urspr. p. 45. 142).

Die beiden angedeuteten Momente aber, sowohl der Charakter der Reinheit des Sonnen- (oder Mond-) feuers, als die Beziehung zu dem Gewitterfeuer, machen sich auch geltend, sobald jenes in anthropomorphischer Fassung, von der wir bald noch des Besonderen reden werden, auftritt. Die Reinheit erscheint vom ethischen Standpunkt aus sofort als Keuschheit. So finden wir nicht bloß Anschauungen von der "keuschen" Sonne, der "keuschen" Luna, sondern schon Eoria und Vesta, die Schaffnerinnen des himmlischen Feuers, wie "Hlios schon vorhin als ein solcher πυρός ταμίης vorkam, zeigen diesen Charakter in ihrer entschieden ausgeprägten Jungfräulichkeit. In ihren Mythen sieht man sie daneben in die Gewitterscenerie einrücken, wie auch schon Ursp. p. 110 das Lachen der Hestia sie als die Donnergöttin gleichsam charakterisirte, und zwar erscheint das wilde Treiben des Unwetters gemäß anderen Anschauungen, welche wir nachher sich werden entwickeln sehen, hier beim anthropomorphischen Standpunkt

als ein Kampf oder ein Vertheidigen ihrer Jungfräulichkeit. So wehrt Έστία die Bewerbung des Sturmes gottes Poseidon und die des Regenbogengottes mit dem leuchtenden Blitzpfeil, des Apollo, ab und ὅμοσε παρθένος ἔσσεσθαι πάντ ἤματα, ὅτα θεάων. Hom. h. in Ven. v. 24 sqq. Ebenso wird Vesta durch das Gebrüll des Donneresels vor der Umarmung des Priapos, des phallischen Gewittergottes, bewahrt, in Analogie zu der kriegerischen Gewittergöttin Athene, welche aus eigener Kraft sich der Umarmung des Gewitterschmieds Hephaestos widersetzt (cf. Ursprung d. M. p. 162. 138 f. über den phallischen Gewittergött. p. 162 und Kuhn, Herabk. u. s. w. p. 240. 243 f.).

Wenn aber auch so diese Gottheiten des himmlischen Feuers, diese νοερά ανάμματα der Stoiker, ganz in die Scenerie des Gewitters übergehen, erscheint doch als Ausgangspunkt für ihr Wesen immer mehr das Sonnenfeuer, und mit Recht findet J. G. Müller, in seiner Geschichte der amerik. Urreligionen. Basel 1855. p. 368, in amerikanischen Sonnenculten ähnliche Elemente wie im Vestacultus. Ein heiliges Feuer, der Sonne abgewonnen oder durch Reiben erzeugt, gerade wie bei den Indogermanen, schlofs sich hier an einen ausgesprochenen Sonnencultus, und sogenannte Sonnenjungfrauen hüteten dies Tagesfeuer wie die Vestalinnen in Rom, gleichsam als irdische Substitute der himmlischen πυρος ταμίαι. In den Mythen spielt die Sache aber auch dort wieder über in das Gewitter. Ein Vergehen gegen die Keuschheit von Seiten einer Sonnenjungfrau ward nämlich auch dort mit Lebendigbegrabenwerden bestraft (Müller. p. 388). Der römische Gebrauch war in dieser Hinsicht gleichsam noch vollständiger, und läfst dadurch noch mehr die Parallele zu der im Unwetter versuchten oder geschehenen Ueberwältigung der Sonnenjungfrau, von der wir oben geredet, hindurchblicken. Nicht allein wurde nämlich die Vestalin in einem unterirdischen Gemach begraben, sondern der Verführer auch zu Tode gegeißelt (cf. Preller, Röm. Myth. p. 541). Beide Momente deuten aber auf gewisse, im Gewitter stereotyp hervortretende Thätigkeiten hin, so dass man event. wieder nur nachahmte oder glaubte nachahmen zu müssen, was man dabei im Himmel wahrzunehmen

glaubte. Von der Anschauung des Sturmes, der da peitscht, und vom Geifseln mit der Blitzesgeifsel, als einem öfter auch in der römischen Mythe hervortretenden Elemente, habe ich verschiedentlich im Ursprung d. Myth. geredet; der Verführer ist in der am Himmel spielenden Scenerie gleichsam ein Tityos oder Python, der vom Zeus gegeißelt wird, das Begraben wiederum des anderen Wesens, - der schwangeren, "dicken" Gewitterwolke, der gravida nubes, - stellt sich anderseits als ebendorthin gehörig, indem es eine Analogie zu dem im Blitz und Donnergekrach herabgestürzten Wesen zeigt (s. Urspr. im Index unter "herabgestürzter Gott"), dessen irdisches Substitut, nämlich die geschwängerte Vestalin, man ebenso begraben zu müssen glaubte, wie man auch einen in die Erde gefahrenen Blitz gleichsam zu bestatten und zu ummauern pflegte, das bekannte fulmen condere (Preller, Römische Myth. p. 172).

Wie aber das an den Himmelskörpern hervortretende mythologische Element eines himmlischen Feuers oder seines anthropomorphischen Substituts, so spielen auch die an Sonne (und Mond) nachgewiesenen anderen sachlichen Vorstellungen in die Gewitterscenerie in den Mythen über. Vom Sonnenstein und der Sonnenurne ist schon oben in dieser Hinsicht die Rede gewesen, hier hole ich noch Einzelnes von den Sonnenrädern und Sonnenschilden nach. Es ist nämlich dieselbe Verbindung des Sonnen - und Gewitterelements, wenn z. B. Prometheus der Sage nach am Sonnenrade eine Fackel anzündet und diese dann im herniederfahrenden Blitz den Menschen als ein καταιβάτης bringt (s. Kuhn, Herabk. d. F. p. 68). Ebenso hat Kuhn eine reich entwickelte Mythenmasse aus dem Indischen von dem im Gewitter um das Sonnenrad stattfindenden Kampf beigebracht und bezeichnet dabei gewiß mit Recht die auch bei Griechen und Römern dann allgemein entwickelte Vorstellung von dem strahlenden Wagen, in welchem der Sonnengott einherfährt, als von dieser Anschauung eines Sonnenrades ausgegangen (p.54 f.). Aber auch dieser ausgebildetere Mythos spielt noch in das Gewitter über, zumal in demselben eine neue, dazu passende Naturanschauung hinzukam. Vernahm man doch im rollenden Donner immer näher das Rollen

nicht bloss eines, sondern mehrerer himmlischen Räder, eines ganzen Wagens; glaubte man doch anderseits im Blitz dann das Funkensprühen der Rosseshufe zu erblicken, so dass also in der Naturscenerie selbst das eine Rad sich zu einem Wagen mit Gespann gleichsam erweiterte. Die erstere Vorstellung hat sich in der Sage vom Phaethon abgelagert, dem jung en Sonnengotte, der so ungeschickt im Gewitter fährt, daß er Himmel und Erde zu versengen droht, bis er im Donnergekrach hinabgestürzt wird, wie Hephäst bei anderer Scenerie, während nach einfacherer Auffassung dem gegenüber dem deutschen Gotte (oder der Göttin) an seinem Rade dann bloß etwas bricht, dass er es in der Blitze Sprühen hämmert, um es wieder ganz zu machen (s. Urspr. d. M. p. 5. Heutiger Volksglauben. p. 41. cf. Urspr. p. 166 f.). - Einfache Räder treten aber ausdrücklich wieder auf in dem deutschen Gebrauch der Sunwend- oder Johannisfeuer, bei denen Räder, wie beim Nothfeuer in Brand gesetzt und von der Höhe in's Thal gerollt, oder brennende Scheiben hoch durch die Luft geschleudert werden. Grimm und Kuhn haben ausführlich die Beziehung dieser Räder oder Scheiben zum Sonnenrade (oder vielmehr zu den Sonnenrädern, den αμιλλητήρες τροχοί des Sophokles), und zu der Sonnenscheibe dargelegt; ich möchte aber in dem letzteren Momente noch mehr, als Kuhn. p. 52 andeutet, den Uebergang in das Gewitterterrain betonen, indem nämlich dort von den Wolkenbergen im Blitz und Donner die leuchtenden, himmlischen Räder herabzurollen schienen oder die leuchtenden Scheiben durch die Luft flogen, (gerade wie wir nachher dem Glauben begegnen werden, dass im Blitz die Sonnenspindelscheibe dahinfliege), so dass der Gebrauch, von der Vorstellung von Sonnenrädern oder Sonnenscheiben ausgehend, einfach wieder die ganze Gewitterthätigkeit wie so oft nachahmt. Dieselbe rohe Vorstellung, welche sich in diesen deutschen Gebräuchen ausspricht und wieder das doppelte Verhältniss zu Sonne und Gewitter abspiegelt, scheint auch dem Mythos vom Ixion mit seinem Rade zu Grunde zu liegen, wo übrigens auch jegliche Beziehung zu einem Wagen noch fehlt. Kuhn und Pott beziehen Ixions Rad auf das Sonnenrad, das wäre das rota altivolans des Lucretius, und Kuhn will

demgemäß Ixion mit Achsenträger oder Radträger übersetzen (Herabk. d. F. p. 69); die das fliegende Rad umwindenden Schlangen weisen aber anderseits wieder, wie das ganze Höllenlocal, in das Ixion versetzt wird, mehr auf das Gewitter hin, wie ich Urspr. p. 82 f. dargelegt habe. Ebenso weist auf das Gewitter, wenn auch in minder furchtbarer Deutung, es hin, wenn Apollo und Boreas oder Zephyros, die Windgötter, mit dem Diskos spielen, und die dahinfliegende Scheibe den Hyakinthos trifft. Was das oben erwähnte Scheibenwerfen unter der Form eines bestimmten Gebrauchs nachahmt, das stellt hier ein Mythos dar, nämlich das Scheiben- oder Diskosspiel im Gewitter, und Hyakinthos Tod im Gewitter stellt sich anderseits wieder so ganz zu dem des nordischen Baldur, wie ich ihn gedeutet; bei beiden spielt auch, wenn gleich in verschiedener Weise, die Gewitterblume ihre Rolle, hier als Blume. in die der himmlische Jüngling verwandelt, dort als eine, durch welche er getödtet wird (cf. Jacobi, Myth. Wörterb. unter Hyakinthos und Urspr. p. 176). Bei beiden ist aber daneben die Beziehung zur Sonne auch wohl nicht ganz auszuschließen, sie kann vielmehr implicite wieder im Mythos stecken. Wie nämlich das Scheibenwerfen zur Sommersonnenwende gefeiert wurde, und man auch dann den Tod des Hyakinthos, des Lieblings des Apollo, beging, so kann er sehr wohl, wie man ihn auch annähernd bisher gedeutet hat, der junge Sonnengott sein, der, wie Phaethon, im Gewitter umgekommen (s. Urspr. p. 76), und ebenso kann auch Baldur als Sonnengott in die Gewitterscenerie wohl hineingewachsen, und seine Mythen dann von dort her ihre plastische Gestalt gewonnen haben.

Derselbe Uebergang von der Sonne in die Gewitterscenerie zeigt sich aber auch bei der Vorstellung der Sonne als eines Schildes. Der himmlische Schild, welcher unter den 12 Ancilien steckte, oder diese selbst, sind zunächst nämlich sicherlich nichts Anderes, als die irdischen Substitute des einen oder der 12 himmlischen Sonnen-clypei eines Jahres in Rücksicht auf die 12 Monate, worauf auch Kuhn, Herabk. d. F. p. 51, hindeutet. Unter gewaltigem Krachen und dreimaligem Donner und Blitzen sollte aber nach Ovid Fast. III. v. 368 sqq. der eine Schild vom Himmel gefallen sein, und wenn

Ovid ter tonuit sine nube deus hinzusetzt, so ist der Zusatz, dass der Himmel dabei wolkenlos gewesen, gewiss nur dem Bestreben, sei es des Dichters, sei es der Tradition, entsprungen, die Sache so noch selbst wunderbarer erscheinen zu lassen, es hebt die ursprüngliche Beziehung zum Gewitter nicht auf. Besonders aber wird diese dann verstärkt dadurch, daß, worauf auch Kuhn a. a. O. hinweist, das ancile ein vom Jupiter Elicius dem Blitzgott gewährtes Unterpfand sein sollte, so lange es erhalten werde, würde die Macht der Stadt dauern (Preller, Röm. Myth. p. 314 Anm.). Dieser Theil des Mythos zeigt die vollständige Parallele mit dem vom ewigen Feuer, was die gegebene Deutung nicht wenig bestätigen dürfte. Ueberträgt man ihn nämlich auf den Himmel, wo er entstanden, so zeigt er uns die Erhaltung und Rettung des Himmels, geknüpft an die Erhaltung entweder des himmlischen Feuers oder des Himmelsschildes, als eines Palladium, wie das troische der streitbaren Blitzgöttin Pallas Athene, Alles nur modificirte Anschauungen desselben Naturelements, ohne welches der Himmel der Gewitternacht erliegen würde. Und in der irdischen Uebertragung und Localisirung zeigt sich das gemeinsame Bestreben, die eigene Stadt oder Burg desselben Schutzes theilhaftig werden zu lassen. Wenn aber so schon der leuchtende Himmelsschild gleich dem indischen Sonnenrade in das Gewitter einrückt, so wird durch den übrigen Theil der sich daran schließenden Mythen dies nur noch bestätigt. Nach anderen Sagen sind nämlich alle Ancilien vom Himmel gefallen (s. Preller a. a. O.), das vervollständigt gleichsam noch die oben angedeutete Anschauung, indem es uns noch ganz allgemein die erste rohe Vorstellung von dem in den Blitzen herniederrollenden, leuchtenden Schilde in Analogie zu den herabrollenden feurigen Rädern des deutschen Aberglaubens darthut. Vor Allem aber zeigt die im Gebrauch der Salier sich anschließende Beziehung zu den heiligen Speeren, d. h. den Blitzesspeeren, - wie auch der römische Mars in Parallele zur Athene einen solchen führt (s. Urspr. d. M. p. 155), - so wie die Pyrrhiche, d. h. der kriegerisch funkelnde Umzug mit seinem Waffenlärm, uns in der Nachahmung den im Gewitter dem Glauben nach dahinlärmenden, himmlischen Umzug mit seinen blitzenden

Speeren und Schilden, wie ich deren ähnliche bei den verschiedenen Völkern im Ursprung d. M. (s. unter Umzug) als im Gewitter geglaubt nachgewiesen habe, und vervollständigt so den ganzen Anschauungskreis. Die religiöse Entwickelung und den Schlusspunkt gleichsam der in so verschiedenen Traditionen abgelagerten, gläubigen Anschauung zeigt uns endlich der von Preller a. a. O. schon richtig gedeutete Theil der Ceremonie mit dem Mamurius Veturius, dem angeblichen Schmied der Ancilien, den man in seiner Verhüllung (in Fellen) am Vortage des Frühlingsfestes aus der Stadt jagte, was Preller mit dem bei den Deutschen und Slaven um diese Zeit üblichen Austreiben des Winters vergleicht, und den Mamurius Veturius als den Mars vom alten Jahr deutet. Es wäre also hiernach in calendarischer Entwickelung der religiösen Vorstellungen das alte Jahr, d. h. mythisch gefasst das im Winter alt gewordene Sonnenwesen des vorigen Jahres oder gewissermaßen der aul van terjohren, ein Ausdruck, den in Bezug auf gewisse Windstöße noch der deutsche Aberglaube beibehalten hat'), der ausgetrieben wurde, indem in den Frühlingswettern die neuen Wesen mit den neuen 12 (Sonnen)-Schilden am Himmel einzogen, was man dann im Gebrauch nachahmte, und erst, als es blos heiliger Gebrauch geblieben, die Bedeutung des "Ollen" verschwunden war, hätte man die Person beim Festzuge als den Schmied, dem doch als solchem sonst wahrlich kein Austreiben gebührt hätte, gedeutet. Freilich könnte auch dieser Zug des Mythos einfach unmittelbar an die natürliche Erscheinung anknüpfen und dieselbe nachahmen, nach welcher der Gewitterschmied, nachdem er die neuen Sonnenschilde geschmiedet, mit dem Scheiden des Unwetters verjagt zu werden schien. - Die zwölf Sonnenschilde aber und ihre festliche Installirung gleichsam für das neue Jahr in dem kriegerischen Gewitteraufzuge der himmlischen und irdischen Salier zu Frühlingsanfang, dem alten Jahresanfang, entsprechen in dem ganzen calendarischen Charakter und in der Form des Mythos dem deutschen Glauben vom Einzuge der neuen Jahresgötter zur Zeit der Wintersonnenwende

<sup>1)</sup> S. Grimm, Myth. p. 952.

in den sogenannten Zwölften, wo auch dem Glauben nach der Witterung eines jeden der 12 Tage ein Monat des nächsten Jahres entsprach; nur ist der deutsche Gebrauch in seiner Ausführung einfach bäuerischer geblieben und bezeichnet abstracter statt der 12 Schilde 12 Tage als Analogon zu den 12 Monaten. Auch ist bei dem deutschen Glauben es zweifelhaft, ob nicht eine Beziehung zu den 12 neuen Monden zu Grunde lag, während bei dem römischen, gemäß der Anschauung der Sonne gerade als clypeus, es näher liegt, an die den 12 Monden entsprechenden 12 neuen Sonnen zu denken (Ueber das Sachliche des deutschen Gebrauchs s. Heutigen Volksglauben u. s. w. p. 84 ff.).

Ehe wir aber diesen ganzen Anschauungskreis verlassen, will ich noch eine daran sich knüpfende Vorstellung wenigstens im Allgemeinen entwickeln. Combiniren wir nämlich diese bei Griechen, Römern und Deutschen hervortretenden Vorstellungen von Sonne, Mond und Sternen als von himmlischem Feuer, das entweder bei Sonne und Mond aus einer Oeffnung wie bei einer Esse hervorglühe, oder bei den Sternen als Funken galt, welche aus Muspelheim, der Feuerwelt, herübergeflogen kämen, so ergiebt sich einmal das Bild einer ganzen, dahinter liegenden Feuerwelt, wie sie die nordische Mythologie eben in Muspelheim aufweist, andererseits dürfte sich aber daran auch die erste Vorstellung einer himmlischen Schmiede und dass Alles, was man am Himmel sehe, Sonne, Mond und Sterne, namentlich dann auch das Blitzschwert und der Regenbogengürtel, geschmiedet seien, gereiht haben. Die Winde kühlen bald die himmlische Glut, bald fachen sie selbige an. In ersterer Beziehung heifst es in der Edda (bei Simrock. 1851. p. 17):

Arwakr und Alswidr Sollen immerdar Sacht die Sonne führen. Unter ihren Bugen Bargen milde Mächte, Die Asen, Eisenkühle;

in letzterer Hinsicht in der Kalewala, als der himmlische Schmied Ilmarinen, welcher, wie wir sehen werden, auch Sonne und Mond, so wie das ganze Himmelsgewölbe geschmiedet haben sollte, sein himmlisches Feuer schürt:

Rasch erbrausten da die Winde,
Ostwind blies und Westwind brauste,
Kräftig war des Südwinds Blasen,
Gar gewaltig bläst der Nordwind,
Blasen einen Tag, den zweiten,
Blasen fort am dritten Tage,
Aus dem Fenster sprüht das Feuer,
Aus der Thüre flogen Funken,
Auf zum Himmel Staubgewölke,
Mit den Wolken mischt der Rauch sich.

Ebenso wie Muspelheim's Feuerwelt bei der nordischen Sage vom Weltuntergang in das Gewitter eingerückt erscheint, haben wir in dieser letzten Scene recht anschaulich die Entwickelung der Vorstellung, das das himmlische Feuer, die himmlische Esse im Gewitter geschürt werde, und die Wolken ergänzten mit der ganz gewöhnlich an sie sich knüpfenden Vorstellung von Rauch und Qualm dieses Bild. Selbstständig reproducirt dieses Bild in gewissem Sinne Lucretius VI. v. 274, wenn er von vortex sagt: et calidis acuit fulmen fornacibus intus. - So schienen dann also, wie man auch von anderem Glaubensstandpunkt aus an eine Erneuerung der Himmelskörper, namentlich der Sonne, im Gewitter glaubte, Sonne und Mond, Sterne, Blitz und Regenbogen in demselben geschmiedet zu werden. Wie das himmlische Feuer im Gewitter gewiegt, am Himmel umherzuirren, der Schmied Ilmarinen eine neue Sonne, einen neuen Mond zu schmieden schien, berichten einfach und ausführlich noch finnische Sagen¹). An dieselbe Vorstellung knüpft es an, nur unter dem Bilde der Sonnenstrahlen als goldener Haare, wenn die Schwarzelfen nach der Edda der Sif das goldene Haar wiederschmieden, welches ihr Loki abgeschoren<sup>2</sup>). Dass römischer Glaube im Gewitter Nägel am Himmel eingeschlagen werden liefs, habe ich schon oben entwickelt, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kalewala v. Schiefner. Helsingfors. 1852. Runn 47—49. vergl. Urspr. p. 235 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ursp. p. 144 und in diesem Buche weiter unten, wo von der Sonne als einem goldhaarigen Weibe gehandelt wird.

in dem ganzen Zusammenhang der Mythen dürfte es, wie daselbst schon angedeutet, nicht zweifelhaft sein, dass dies mit der Anschauung zusammenhängt, nach der man in den Sternen glänzende Nägel erblickte, welche am Firmament eingeschlagen seien. Als schwäbischer Volksglaube ist dies schon oben erwähnt worden, dazu stimmt aber noch ganz genau griechische, selbst von Philosophen festgehaltene Ansicht, wenn z. B. Anaximenes glaubte, die Sterne seien wie Nägel an das Krystallgewölbe eingeschlagen (ηλων δίκην καταπεπηγέναι τῷ κρνσιαλλοειδετ. Plut. de placit. phil. II. 14). Dass das ganze Himmelsgewölbe den Griechen als ehern, also als geschmiedet galt, gehört eben hierher wie die eiserne Stadt, welche Abraham oberhalb von Sonne und Mond gebaut haben, und die durch eine Schaale leuchtender Edelsteine, d. h. die Sterne, wie wir oben p. 5 gesehen, ihr Licht empfangen sollte. Ebenso heisst es auch vom finnischen Ilmarinen ausdrücklich, dass er das Himmelsgewölbe geschmiedet habe (Castrén. p. 306). Vom Schmieden des Regenbogens in der finnischen Samposage oder in der nordischen vom Brisingamen habe ich schon Urspr. p. 117 f. gehandelt; ebenso schmiedet Hephaestos die in den Blitzen von selbst dahin eilenden Dreifüsse (Urspr. p. 225), den zauberhaften Stuhl mit der Blitzfessel, durch den seine himmlische Mutter Hera in Banden geschlagen wurde, wie es dann, der Sage nach, auch beim Zeus wiederkehrt'). Vor Allem schien aber der Blitz als Waffe geschmiedet zu werden. So heist es also noch in der vorhin citirten Stelle des Lucretius, in Reproduction der alten Anschauung, von dem im Innern der Wolken thätigen vortex: et calidis acuit fulmen fornacibus intus, und demgemäß galt der Blitz bald als goldener oder kupferner Pfeil, geworfener Hammer, funkelndes Schwert, Dreizack oder als geheimnisvolles Wurfgeschofs, was geschleudert wird; immer heftete sich an ihn die Vorstellung des Geschmiedeten<sup>2</sup>). Selbst als Blitz und Donner bei den Griechen nur noch in einer gewissen Abstraction

<sup>1)</sup> Westermann, Mythogr. p. 372 XXX. Ueber die entsprechende Zeus-Sage s. Urspr. p. 151 cf. 122. Derselbe mythische Zug kehrt in der Sage vom Schmied von Jüterbogk wieder. Märkische Sagen. p. 88.

<sup>2)</sup> Beispiele bietet in reicher Fülle der Urspr. d. Myth.

des Wetterstrahls in Zeus Händen ruhten, haben sie immer die Himmelsriesen, die Kyklopen, geschmiedet.

Wie aber alle Schöpfungssagen sich mit den Ueberschwemmungen, die in ihnen auftreten, an entsprechende Naturerscheinungen des Frühjahrs anschließen, so knüpfen auch Mythen deutlich an die in den Frühlingswettern wiedererwachende feurige Thätigkeit im Himmel an. In den Frühlingswettern holt Thor seinen im Winter ihm von Thrym geraubten Hammer wieder, die himmlische Hochzeit so wie der in den Wolken unerkannt einziehende Gewittergott kehren als charakteristische Momente dabei wieder. Im Frühjahr schürt Vulcanus seine Essen. Hor. Od. I. sqq.:

Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni, — Jam Cytherea choros ducit Venus imminente Luna, Junctaeque Nymphis Gratiae decentes Alterno terram quatiunt pede, dum graves Cyclopum Volcanus ardens urit officinas. (cf. Urspr. p. 15.)

Im Frühjahr schmiedet der Schmied Mamurius, wie wir gesehen, die neuen Sonnenschilde und dergl. mehr.

Ich glaube aber in der Entwickelung dieser Glaubenssätze noch ein Moment der Naturbetrachtung besonders betonen zu können. Wenn nämlich überhaupt die Vorstellung einer himmlischen Esse sich entwickelte, war es natürlich, dass speciell das am Abend oder in der Nacht eintretende Wetterleuchten dabei eine Hauptrolle spielte und im Anschluß an die Sterne. als die fliegenden Funken dieser Esse, und an nächtliche Gewitter, gerade die Nachtgeister besonders als Schmiedekünstler erscheinen ließ. Von dieser Grundlage aus dürfte es am leichtesten nämlich seine Erklärung finden. wenn die meisten Mythen theils einen hinkenden Schmied. theils zwerghafte Schmiedegeister kennen. Wenn die letzteren auf die Sterne, vom anthropomorphischen Standpunkt aus gefasst, dann gehen, würde der erstere vielleicht auf den Mond zu beziehen sein, den ich nachher in Beziehung zur Sonne als das ihr nachhinkende Wesen nachzuweisen gedenke. Und wie alle derartigen Bilder dann in das Gewitter übergingen, so hätten auch diese Wesen dann ihre weitere Gestaltung in den Erscheinungen des Unwetters, das ja zumal mit nächtlichem Dunkel stets aufzutreten schien, gefunden, der hinkende Schmied einerseits in dem dem Blitz nachhinkenden oder von demselben gelähmten Donner, die schmiedenden Zwerge anderseits in den in den Blitzen nach anderer Auffassung dahineilenden Gewitterzwergen<sup>1</sup>).

Gehen wir aber jetzt von den sachlichen zu den wesenhafteren Auffassungen der Himmelskörper über, so erscheint in griechischen, lateinischen und deutschen Anschauungen die Sonne zunächst als geflügelt, ja geradezu dann als ein himmlischer Vogel. Das Substrat der Anschauung für das Geflügeltsein im Allgemeinen ist dabei einfach ihr Schweben in der Luft und überhaupt ihre Bewegung, wie oben beim Mondkahn diese Vorstellung sich speciell an das Dahingleiten desselben durch das Himmelsmeer anschloß. Namentlich tritt jene Beziehung bei der aufsteigenden Morgen- oder Vormittagssonne hervor, während die sich senkende Nachmittagssonne weniger zu dieser Vorstellung passt. Wie wir noch sagen "die Sonne erhebt sich," "sie steigt empor," "sie schwebt," Pyrker geradezu in der oben bei der Morgenröthe als einer Lichtquelle citirten Stelle sagt: "Auffleugt sie," und dies an die Vorstellung eines geflügelten Dinges oder Wesens anklingt, so nennt Lucretius V. v. 434 das Sonnenrad altivolans und Euripides Orest. v. 1001 redet nicht bloss von einem πτερωτόν άλιον άρμα, sondern Jon v. 118 sqq. heisst es geradezu:

τὰν ἀέναον παγὰν ἐκπροϊεῖσαι, μυρσίναις ἱερὰν φόβαν, ἄ σαίρω δάπεδον θεοῦ παναμέριος ἄμ' ά λίου πτέρυγι θοᾶ λατρεύων τὸ κατ' ἤμαρ.

In selbstständiger Gestaltung knüpft sich diese Vorstellung auch schon an die Morgenröthe, so wie an den mit derselben zu-

<sup>1)</sup> s. u. A. Ursp. p. 146. 177. 224. 247.

sammenhangenden Morgenstern, dann im Allgemeinen an Tag und Nacht, indem das sichtbar werdende geflügelte Wesen bald dann mit rosichtem oder weißem, bald mit schwarzem Gefieder ausgestattet erscheint, was offenbar auf die erleuchteten oder dunklen, sich am Horizont wie Flügel ausbreitenden Wolken geht. Wie der Psalmist 139 v. 9 sagt: "Nähme ich Flügel der Morgenröthe und blieb am äußersten Meer," so kehrt dies Bild öfter bei unseren Dichtern wieder. So sagt Klopstock in dem Gedicht "Mein Vaterland" (Oden, Leipzig 1846. p. 213), indem noch der Morgenwind in die Anschauung hineingezogen und als das Fächeln der Flügel des Morgenroths gedeutet wird:

Die Flügel der Morgenröthe wehen, er eilt Zu dem Greis und saget es nicht.

An den rosigen Wolkenschimmer knüpft Körner an (Berlin 1855. I. p. 151):

Der Morgen kam auf rosichtem Gefieder, Und weckte mich aus stiller Ruh.

Ebenso bringt J. H. Vofs, Myth. Briefe. Königsberg 1794. II. p. 9 dazu stimmende antike Anschauungen zunächst vom Morgenstern bei, wenn er sagt: "Den Morgenstern beflügelte der Tragiker Jon in einem Dithyrambos, wovon wir dem Scholiasten des Aristophanes (Pax v. 832) und dem Suidas unter διθυραμβοδιδάσκαλοι diesen Anfang verdanken:

'Αοῖον ἀεροφοίταν ἄστερα μείνομεν 'Αελίου λευχοπτέρυγα πρόδρομον.

Des Morgenlichts lustwandelnden Stern erharren wir, Der dem Helios voran weißsflügelich läuft.

Imgleichen Valerius Flaccus (Arg. 6, 527):

— qualis roseis it Lucifer alis,
 quem Venus illustri gaudet producere coelo.

— wie Lucifer geht mit rosigen Flügeln,
Den am erhelleten Himmel die fröhliche Venus heraufführt."
An derselben Stelle stellt auch Voß schon zusammen die Eos,
als die weißgeflügelte Tagesgöttin, wie sie bei Euripides,
Troad. v. 848 λευχόπτερος Δμέρα genannt wird, und die

schwarzgeflügelte Nacht des Aristoph. aves v. 694 die με-

λανόπτερον Νύπτα, vergl. Euripides, Or. v. 178, wo die Nacht geflügelt (κατάπτερος) aus dem Erebos hervorkommt. In derselben Weise vergleichen alte und neue Dichter die Nacht einem Vogel, der seine schwarzen Fittiche ausbreitet. Verg. Aen. VIII. v. 369:

Nox ruit et fuscis tellurem amplectitur alis. cf. II. v. 360:

Nox atra cava circumvolat umbra.

Ebenso fängt ein Gedicht von Dieffenbach (bei Schenckel. p. 36) mit den Worten an:

Die Nacht hat ihre Flügel ausgebreitet Rings über Stadt und Wald und Flur, —

und Lenau singt anderseits (Ged. Stuttg. 1857. II. p. 96) von einer Gewitternacht:

Als wie ein schwarzer Aar, dess Flügel Feuer fingen, So schlägt die schwarze Nacht die feuervollen Schwingen.

Das Letztere knüpft wieder an an den schon oben entwickelten feurigen Blitzvogel, nur läßt es ihn nicht bloß im Blitz, wie ein Falke herniederschießend, sondern den ganzen Himmel mit seinem theils schwarzen, theils leuchtenden Gefieder ausfüllend, erscheinen, eine Anschauung, welche ich schon in vielen Mythen im Urspr. unter den Vogelgottheiten besprochen habe¹). Die citirte Anschauung selbst bestätigt aber die von der Nacht und ihren schwarzen Flügeln entwickelte Ansicht als eines gewaltigen Vogels.

Vervollständigt wird dieses Bild beim Morgenroth noch besonders dadurch, daß zuerst an einigen lichten Stellen auch die Klauen dieses heraufkommenden Thieres sichtbar zu werden schienen. J. Grimm sagt M. p. 705: "Vor Allem merkwürdig

<sup>1)</sup> Wenn ich a. a. O. mehr die Vorstellungen verfolgt habe, in denen der feurige Schein den Glauben goldig oder roth glänzender Vögel neben den schwarzen entwickelt hat, so hat Kuhn (Herabk. d. F.) gerade für das feurige Element schlagende Beispiele beigebracht. So sagt auch Genthe, Die Windgottheiten bei den Indogerm. Völkern. Memel 1861. p. 8, indem er kurz den betreffenden Glauben darstellt: "Daß das Gefieder (des Sturmesvogels) durch das Feuer des Blitzes verletzt wird, ist ein bedeutsamer Zug, der vielfach verändert in allen einschlägigen Sagen durchscheint."

ist, dass man sich den Tag in Thiers Gestalt dachte, das gegen den Morgen am Himmel vorrückt. Wolfram hebt ein schönes Wächterlied mit den Worten an: "sine klawen durch die wolken sint geslagen, er stiget ûf mit grôzer kraft, ich sih in grawen den tac; " und im dritten Theil von Wh. (cass. 317 a) heist es: "daz diu wolken wâren grâ und der tac sîne clâ hete geslagen durch die naht." Wenn Grimm fortfährt, "ist ein Vogel gemeint oder ein vierfüsiges Thier? denn Beiden giebt unsere Sprache Klauen," so dürften wir schon nach dem Bisherigen, und die folgende Untersuchung wird, denke ich, es auch bestätigen, uns unbedingt für die Vorstellung eines Vogels entscheiden. Wie die Sonne sich nach uralter Vorstellung als ein goldener Vogel ergeben wird, die Mythen uns von Wolkenund Windesvögeln erzählen, lag es nahe, den leuchtenden Tag als einen lichten Vogel zu fassen, welcher am Himmel emporsteigt und seine Klauen durch die Finsterniss schlägt.

Der Gegensatz, welcher sich in den entwickelten Bildern an Tag und Nacht als Vögel mit hellem und dunklem Gefieder ergab, reproducirt sich dann wieder, wenn man sich die betreffenden himmlischen Wesen schon in bestimmter anthropomorphischer Anschauung herauffahrend oder reitend dachte, indem ihnen das eine Mal ein weißes, das andere Mal ein dunkles Pferd beigelegt wurde. So sagt Vofs a. a. O.: "Späteren ritt Lucifer am Morgen auf einem weißen Rosse (Ovid. II. am. 11, Met. XV. p. 189), dann umwechselnd (Stat. Theb. VI. p. 240) am Abend auf einem dunklen (Ovid. fast. II. v. 314)." Dieser Gegensatz reflectirt vielfach in den Mythen und gewinnt noch lebendigere Anschauung, wenn selbige nicht von Tag und Nacht in abstracterer Auffassung, sondern vom glänzenden Sonnenrofs, dem Falben des Indra z. B., und dem in der Gewitternacht anderseits auftretenden dunklen Donnerrofs ausging. So reitet Wodan z. B. bald ein weißes, bald ein schwarzes Rofs, und derselbe Gegensatz hat sich dann im slavischen Bjelbog und Czernebog, ähnlich wie in der persischen Mythologie, am schärfsten ausgeprägt, womit freilich wieder nicht ausgeschlossen, im Gegentheil in Anschlag zu bringen ist, dass, wenn man im Blitz vielfach die Wirksamkeit der Sonne, selbst noch nach griechischer Philosophie, erblickte, und ihn anderseits als das Funkensprühen des Hufschlags eines himmlischen Rosses deutete: der Sonnenreiter, wie das Sonnenrofs auch in die Gewitterscenerie einrücken und sich in dem Gegensatz vom funkensprühenden Blitz und hallenden Donnergalopp auch jener angedeutete Unterschied von einem weißen und einem schwarzen Himmelsrofs und auch von einem Kampf der beiderseitigen Reiter weiter entwickeln konnte.

Doch kehren wir zu den auf geflügelte Wesen hindeutenden Vorstellungen zurück, welche sich an die Tages- und Nachterscheinungen knüpfen. Auf die entwickelten Anschauungen von den Flügeln des Morgenroths habe ich schon oben den Mythos bezogen, demzufolge ein Paar Greife allmorgentlich die Lichtstrahlen in einer Bucht des Oceans auffangen und über die Erde tragen sollten. Wenn es dabei hiefs, der eine fange die Strahlen auf, der andere begleite sie über die Erde, so habe ich a. a. O. dabei an eine Sonderung des Vogels der Morgenröthe vom Sonnenvogel gedacht, von dem gleich in ausführlicher Weise die Rede sein wird, wie auch Eos ja z. B. neben Helios, ihn bis zum Untergange begleitend, erscheint: es könnte aber dieser Dualismus doch noch ursprünglich einen anderen Anknüpfungspunkt gehabt haben. Er tritt nämlich auch sonst bei himmlischen Vögeln hervor, wie bei Sirenen und Harpyien, und wenn es auch dort näher liegt, bei ihrer entschiedenen Beziehung auf das Unwetter zunächst an ein Paar oft vereint auftretender Winde zu denken (s. Meine Abhandlung über die Sirenen in der Berl. Zeitschr. f. d. Gymnasialw. 1863. p. 465 ff.), so bin ich doch, je länger ich den Spuren dieses Dualismus in den Mythen nachgehe, geneigt, den ursprünglichsten, fasslichsten Ausgangspunkt für diese so vielfach wiederkehrende Vorstellung einer himmlischen Zweiheit immer mehr in der Zwillingserscheinung von Sonne und Mond zu suchen, so dass man eben nur denselben dann vielfach in anderen Erscheinungen wiedergefunden und auch da dann die Zweiheit neben der Einheit, die man sonst in denselben fand, festgehalten hätte. Dies angewandt auf unseren Fall, würde der Dualismus bei diesen Lichtvögeln sich z. B. erst an Morgenröthe und Sonne wieder reproducirt haben, wie bei den Sirenen anderseits vielleicht an Nord- und Westwind;

ursprünglich könnten Sonne und Mond als die beiden himmlischen Vögel gegolten haben, die die Lichtstrahlen über die Erde hintrügen, wenigstens erscheint auch der Mond als geflügelt und somit dem Sonnenvogel von Haus aus homogen, wenn z. B. der homerische Hymnus an die Selene anfängt:

Μήνην αείδειν τανυσίπιερον έσπετε, Μοῦσαι.

In mythischer Weise entwickelt sich aber besonders lebensvoll und alterthümlich die Vorstellung speciell von der Sonne
nicht bloß im Allgemeinen als von einem geflügelten Wesen,
sondern ausdrücklich als von einem Vogel. Zunächst sind es
deutsche, noch theilweise heut zu Tage fortlebende Gebräuche,
welche für die Fixirung dieser Anschauung dabei in Betracht
kommen. Ich meine die Sitte, den Sonnenvogel am Peterstage (22. Febr.) zu jagen oder auszutreiben, wovon Kuhn,
Westph. Sagen. II. p. 119 ff., zahlreiche Varianten bringt. Unter
allerhand Lärmen und Klopfen zieht nämlich die Jugend von
Haus zu Haus und singt ein Lied, welches anfängt:

Rëut, rëut, Sunnevuël, Sente Païter ies hei, usw.

Als Zweck gilt, das Haus von Ungeziefer zu befreien und die Molkentöwener (Milchzauberer, - Molkentöwersche sind Hexen) von den Milchnäpfen fern zu halten. Wenn die Bedeutung dieses Gebrauchs ihn in Parallele stellt zu dem des sogenannten Molkentöwersche brennen, wobei man gleichsam das Blitzfeuer nachahmte, indem man mit Feuerbränden im Felde umherlief und, so wie dort oben am Himmel die bösen Wirkungen des Unwetters von dem himmlischen Vieh ferngehalten zu werden schienen, so auch von dem ir dischen Milchvieh die Hexen fern zu halten glaubte'): so weist die Form desselben darauf hin, dass der Sonnenvogel am Himmel, wie natürlich, dieselbe hülfreiche Rolle zu übernehmen schien, und desshalb, wenn er sich noch im Frühjahr versteckt halte, er hervorgejagt werden müsse; indem man sein Verschwinden im Winter analog der Auffassung, nach der die Sonne sich z. B. auch sonst hinter den Wolken zu ver-

<sup>1)</sup> Heutiger Volksglaube p. 120.

bergen schien, faßte. So stellt sich dem auch, wie Kuhn a. a. O. schon ausspricht, unserem Gebrauch das sogenannte Lenzwecken in Tirol, wovon Zingerle des Ausfürlicheren berichtet hat, vollständig zur Seite. Der ganze Vorstellungskreis eines Sichverbergens übrigens der Sonne und was sich sonst daran reiht, kehrt häufig in dichterischen Darstellungen der betreffenden Himmelserscheinungen wieder, ja es läßt sich aus ihnen noch fast ganz die jenen Gebräuchen vom Sonnenvogel und vom Lenzwecken zu Grunde liegende Vorstellung zusammensetzen. Wir reden nämlich noch jetzt ganz gewöhnlich "die Sonne versteckt sich," "verbirgt sich hinter den Wolken," wie auch Hebel in s. Allemann. Ged. Aarau 1827. p. 137 im "Habermuß" sagt:

- Wulken an Wulke

Stöhn am Himmel Tag und Nacht, und d'Sunne verbirgt si. Aehnlich sagt auch Ovid. Fast. II. v. 493:

· Sol fugit, et removent subeuntia nubila coelum.

Ebenso heifst es vom Monde; und da zeigt uns ein Gedicht des Grafen v. Würtemberg (bei Grube. p. 222) noch die betreffende Vorstellung in vollerer Entwickelung der Scenerie, wenn es heifst:

> Es spielte leicht der Abendwind Mit Mondenschein und Buchen; In Wolken kroch der Mond geschwind, Dort mag der Wind ihn suchen.

Nun jagt der Wind in schnellem Flug, Ein lustiger Geselle, In einem dunkeln, langen Zug Die Wolken von der Stelle.

Wie blickte da so bleich und matt Der Mond zur Wiese nieder! Der Wind mit Buchenzweig und Blatt Begann das Necken wieder.

Am Schlus weicht der Dichter etwas von der Anschauung ab, indem er in der vorletzten Zeile, dem Reim zu lieb, den Mond außer Spiel läst, sonst ist das Ganze eine Anschauung, wie wir sie in rohen Mythologien von der Sonne speciell häufiger

wiederfinden, dass ihr nämlich in Schlingen und Netzen, was auf die Blitze, als Fäden oder Fesseln gedacht, gehen dürfte, - nachgestellt wird. So weiß z. B. der Neuseeländische Mythos öfters von solchem Nachstellen und Fangen der Sonne (vergl. Schirren, die Wandersagen der Neuseeländer. Riga 1856. p. 37. 69)1). Waren aber derartige Vorstellungen bei den Völkern gang und gäbe, so konnten sie sich besonders leicht an das Verschwinden der Sonne zur Winterszeit anknüpfen. und demgemäß zeigt nun der erwähnte lärmende Gebrauch des Herausjagens des Sonnenvogels in Parallele zu dem Lenzwecken den Glauben, der Sonnenvogel, d. h. die Sonne, habe sich im Winter versteckt (oder sei gefangen worden) und werde nun in dem Lärmen der ersten Frühlingsgewitter auf- oder hervorgejagt, wie ich auch vom Suchen des Lenzes aus deutschen Dichtern Bilder anführen kann, wo ebenso. wie oben beim Monde, der Wind als der Such en de erscheint. Zunächst giebt nämlich Geibel (bei Grube. p. 109) eine Schilderung vom Einzug des Lenzes mit folgenden Worten:

> Blast nur, ihr Stürme, blast mit Macht, Mir soll darob nicht bangen, Auf leisen Schritten über Nacht Kommt doch der Lenz gegangen.

Anderseits heißt es nun in einem Liede von H. Hoffmann (von Fallersleben) in Bach's Lesebuch. Leipzig 1843. I. p. 69:

Der Frühling hat sich eingestellt, Wohlan, wer will ihn sehen? Der muß mit mir in's freie Feld, In's grüne Feld nun gehen.

Er hielt im Walde sich versteckt, Daß Niemand ihn mehr sah; Ein Vöglein hat ihn aufgeweckt, Jetzt ist er wieder da.

Jetzt ist der Frühling wieder da, Ihm folgt auf seinem Gang Nur lauter Freude fern und nah Und lauter Spiel und Klang. u. s. w.

<sup>1)</sup> Dass der Blitz auch in dieser Mythologie wie in der deutschen und griechischen als Faden, Strick oder Kette gefast wird, ergiebt sich

Gegenüber diesem Aufwecken des Lenzes und seiner feierlichen Begrüßsung heißt es umgekehrt bei Wenzel von der Herbstzeit (s. Schenckel, Blüthen Deutscher Dichter. Darmstadt 1846. p. 17):

> Der Sturmwind kommt geflogen, Sucht Frühling hier und dort, Er kann ihn nicht mehr finden, Und seufzend fliegt er fort.

Derartige poetische Anschauungen bringen uns die Vorstellung von dem Jagen und Wecken des Sonnenvogels oder, in abstracterer Personification, des Lenzes, den man suchte und einholte wie nach anderer Anschauung den sogenannten Wasservogel, d. h. mehr den himmlischen Wolkenvogel, welcher in den ersten Gewittern den Frühling bringt'), näher; vor Allem aber zeigen sie uns den Sonnenvogel selbst in voller mythischer Bedeutung.

Die Anschauung von demselben entwickelt sich aber noch reicher und mannigfacher an Gestaltung. Wie Euripides von einem θοᾶ άλίον πτέρνγι in der oben citirten Stelle redet, wird der Sonne mit Hineinziehung der goldenen Sonnenstrahlen in das Bild, eine goldene Schwinge beigelegt, sie selbst zu einem Goldvogel. Das Erstere kehrt in deutschen Kinderliedern noch häufig wieder, so heißt es z. B. bei Simrock, Das deutsche Kinderbuch, Frankfurt a. M. 1848. p. 111:

Regen, Regen rusch,
De König fahrt to Busch,
Laet den Regen öwergan,
Laet de Sünn wedder kamm.
Sünn, Sünn, kum wedder
Mit din golden Fedder. u. s. w.

Aehnliche Lieder hat Mannhardt, Germ. Mythenf. p. 375 ff., in Menge zusammengestellt, welche in ihrer Fülle die Ursprünglichkeit der stets sich erneuenden Anschauungen zeigen. Ich

u. A. daraus, dass diese Elemente immer als Verbindungsglieder zwischen Himmel und Erde erscheinen, die ersten Menschen sich z. B. an ihnen vom Himmel herabgelassen haben sollen, wie der griechische Blitzgott selbst zum καταιβάτης wird; z. B. Schirren. p. 81. 132 Anm. cf. Urspr. unter Faden und unter καταιβάτης.

<sup>1)</sup> Urspr. p. 204 f.

hebe nur eins noch aus denselben hervor, wo die Sonnenstrahlen collectivisch als ein Gefieder gefast werden.

Lieber Regen, geh weg; Liebe Sonne, komm wieder Mit deinem Gefieder, Mit dem goldenen Strahl, Komm wieder herdal.

Ebenso veranlassten die Sonnenstrahlen die Griechen, der Sonne goldene Schwingen beizulegen:

Ήέλιε χουσέησιν αειφόμενε πτεούγεσσιν. Orph. hym. XXXII.

Einen solchen Goldvogel, als welcher sich hiernach der Sonnenvogel ergiebt, kennt noch unser deutsches Kindermärchen; vor Allem wird aber der indische Garudha mit seinen schönen goldenen Flügeln hierherzuziehen sein, von dem auch Mannhardt. p. 38 Anm. schon gehandelt hat. Die daselbst angeführten verschiedenen Ansichten von Lassen und Roth vermitteln sich übrigens nach unserer Auffassung, indem der Garudha auch, wie die anderen Sonnenwesen und Sonnenelemente, in das Gewitter einrücken und so auch Wolken, Wasser, Wind und Blitz mit ihm in Beziehung gebracht werden konnten, wie ja auch an die meisten dieser Himmelserscheinungen sich sogar selbstständige Vorstellungen von einer hinter ihnen steckenden Vogelnatur knüpften (s. Urpr. unter Vogelgottheiten).

In besonderer Weise hat sich aber der Glaube eines Sonnenvogels noch bei den Indogermanen in der Urzeit entwickelt, indem die Vorstellung des Schwimmens, Dahingleitens durch ein himmlisches Meer und die himmlischen Wolkenwasser, welche wir oben schon an die Himmelskörper sich knüpfen sahen, bei demselben an einen Wasservogel denken ließ. In dieser Deutung dürfte vor Allem der Ursprung der zauberhaften Gänse und Enten, namentlich aber der Schwäne der verschiedenen Mythen zu suchen sein, welche neben den übrigen Wolken-, Wind- und Gewittervögeln überall noch in Sage und Märchen in besonders significanter Weise hervortreten, oft auch noch durch den ihnen beigelegten goldigen Charakter auf den angegebenen Ursprung deutlich hinweisen. Daneben dürfte immerhin als eine allgemeinere Vorstellung auch

die festzuhalten sein, welche ich Urspr. p. 194 nach einer von den Finnen entlehnten Auffassung einer weißlichen Wolke als eines Schwans für den mythischen Schwan und die Gans, sowie auch anderseits für die Taube entwickelt habe, wozu auch die Vorstellung von den indischen Apsarasen stimmt (s. Weber, Indische Studien. I. p. 197). Derartige verschiedene Anknüpfungspunkte finden sich einmal häufig für die Anschauung, dann widerspricht die erwähnte Auffassung weißlicher Wolken ja anderseits auch jener Deutung der Sonne nicht, sondern läßt nur gerade jenes Thierelement noch recht vielfach am Himmel erscheinen. Der Sonnenschwan erschien eventuell den anderen Wolkenschwänen gegenüber nur als ein besonders herrliches Thier, oder die einzelne Wolke fügte sich seiner Auffassung geradezu an. Denn wenn, wie ich schon Urspr. a. a. O. nachgewiesen habe, der Regenbogen als Schwanring in den Vorstellungskreis hineingezogen wurde, die himmlischen Wasser als der Teich erschienen, in dem der oder die himmlischen Schwäne sich badeten, so konnte auch neben dem einen Sonnenschwan die weißliche Wolke immerhin als sein Federgewand gefast sein oder in der Mischung mit anthropomorphischer Gestaltung als der Schleier, welchen die Schwanjungfrauen ablegen, ehe sie in's Bad steigen, ganz abgesehen davon, dass die Auffassung auch hier, wie meist überall, ursprünglich nicht von einer Einheit, sondern von einer Vielheit, d. h. nicht von einem, sondern von mehreren Sonnenschwänen, ausgegangen sein dürfte.

Vom Sonnenschwan bei den Indern hat schon Weber, Vajasaneya-Sanhitae spec. Berlin 1847. II. p. 39, geredet, als von der anser in splendore urinans, die Anschauung selbst wird aber ganz vorzüglich in dem oben von mir beigebrachten Hymnus an die Sonne von Tegnér reproducirt, wenn es von dieser in demselben heißst:

> Wo du schwammst, wie im Meer, Goldbefiederter Schwan.

So haben auch ausdrücklich nach nordischer Mythe Tag und Sonne eine Tochter, Schwanhild Goldfeder (Mannhardt, Germ. Mythen. p. 376), und mit dem Nachweis dieses Sonnenelements ergiebt sich nun in Verbindung mit dem oben nach-

gewiesenen eines glänzenden Schildes der Ausgangspunkt für die ganze Sagenmasse der germanischen Valkyrien und Schwanjungfrauen ursprünglich als himmlischer Sonnenjungfrauen. Denn so erklärt es sich nun, wenn sie einmal gerüstet als Skialdmeyjar oder Hialmmeyjar unter Schild und Helm auftreten'), - denn neben dem "Sonnenschild," den "Gottes ewiger Held im blauen Feld" führt, werden wir auch nachher in der Personification des griechischen Helios den goldenen Helm des Sonnengottes hervorheben sehen, - dann aber in Schwangestalt erscheinen und in den sich daran schließenden Mythen wieder auf das himmlische Terrain mit allen seinen wandelnden Erscheinungen hinweisen, namentlich sich aber in der Vorstellung von Wolkenjungfrauen verallgemeinern<sup>2</sup>). In dem Charakter der Jungfräulichkeit, d. h. der Reinheit des Sonnenelements, berühren sie sich mit den römischen Sonnenjungfrauen, den Vestalinnen; nur hat sich zugleich an sie geschlossen der kriegerische Charakter der salischen Schildträger, wie ich sie oben aus analoger Anschauung von Sonnen- und Gewitterscenerie schon erklärt habe, oder der der kriegerischen Amazonen (s. Ursprung d. M.). So scheinen sie bald an dem himmlischen Treiben mit seinen Kämpfen in Sturm und Unwetter theilzunehmen, auf Wolkenrossen einherzujagen, von deren Mähnen dann das himmlische Nass trieft, wie von den Hunden der wilden Jagd3), oder den himmlischen Helden im Sonnenbecher den himmlischen Trank zu reichen, bald sich selbst zu baden in den himmlischen Wassern. wie Artemis, und wenn eine speciell dann von ihnen als gefangen gilt, so dürfte dies και' εξοχήν die eine nach dem Unwetter zurückbleibende Sonnenjungfrau sein, wie die Sage uns einen ähnlichen Ausgang dieser Himmelserscheinungen schon oben p. 72 ff. bei dem Gefangenwerden der Mahr als einer schönen Jungfrau zeigte. Der bekannte Schwanritter ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ueber das Sachliche vergl. vorzüglich Grimm. p. 389 sqq. J. W. Wolff, Beiträge z. deutschen Myth. Göttingen 1857. p. 203 sqq.

<sup>2)</sup> Die Schwanjungfrauen bezieht auch sehon auf die Sonne, als den himmlischen Schwan, Kuhn, Zeitschrift für vergl. Sprachf. 1855. IV. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Kuhn, Herabk. d. F. p. 132. Genthe, Die Windgottheiten der indogermanischen Völker. Memel 1861. p. 9. Heutiger Volksgl. p. 67.

deutlich hiervon das entsprechende männliche Gegenbild, es ist der Sonnenheld, der zur Winterszeit nach entwickelterer Vorstellung ebenso geheimnissvoll entschwindet wie iene. (vergl. über das Sachliche Hocker, Die Stammsagen der Hohenzollern und Welfen. Düsseldorf 1857). Wie eine jener Sonnenjungfrauen im Gewitter nach einer Erzählung dann am Fuss verwundet wird, habe ich schon Urspr. p. 231 nachgewiesen; der fallen de Blitz zeigte bei ihr den Verlust eines Gliedes, durch welchen nach griechischer und deutscher Auffassung ein himmlisches Wesen im Gewitter als geschwächt angesehen wurde, so dass eine neue Sonne auch ein neues Sonnenwesen zu sein schien. Die Anschauung ging eben, woran ich vorhin schon erinnert habe, von der Voraussetzung einer Vielheit von Wesen in den Erscheinungen aus, wie sie ja dasselbe Naturelement, hier also z. B. die Sonne, in demselben Mythenkreis bald als Schild oder Helm, bald als Becher oder Schwan faste, und nur in einzelnen Mythen tritt schon eine einheitlichere Fixirung des betreffenden Wesens hervor. Wenn die deutsche Sage daneben gern eine Dreiheit der Schwanjungfrauen vorausschickt, von denen dann eben eine hernach gefangen wird, so dürfte dies zunächst an eine öfter auftretende Dreitheilung der Wesen des Unwetters, wie Sturm, Blitz und Donner (Arges, Brontes und Steropes) erinnern, wie auch die griechischen Schwanjungfrauen, die Graeen, mehr bloß den Charakter der in dem Unwetter auftretenden himmlischen Wesen bewahrt haben, der Ausdruck zvzvóuoogoi "schwangestaltig" nur noch wie eine Reminiscenz eines anderen, älteren Glaubenssatzes an ihnen haftet. Anderseits könnte es aber auch an eine andere in der Natur auftretende Dreiheit erinnern, wie wir solche auch bei den himmlischen Spinnerinnen werden hervortreten sehen, - und spinnen thun ja auch die Schwanjungfrauen, - es dürfte nämlich an die drei himmlischen weiblichen Wesen, die Sonnen-, die Mond- und die Windjungfrau anknüpfen, indem bei der noch fehlenden Scheidung der Zeit in Tag und Nacht sie häufig in den Mythen neben einander auftreten.

Wie öfters in den Sagen statt des Schwans die Gans oder auch die Ente erscheint, stellen sich zu den entwickelteren gröfseren Mythenmassen, in denen sich die Anschauung der Sonne

als eines himmlischen Wasservogels abgelagert hat, vereinzelte rohere Züge in Sage und Märchen, die desselben Ursprungs sein dürften. Namentlich denke ich an die verwünschten goldenen Gänse und Enten, welche die deutsche Sage hier und da unter der Erde in Berg und Hügel sitzen und auf goldenen Eiern brüten läst!). Es wäre die goldene Sonnengans, die Sonnenente, die im Gewitter verwünscht und im Donnergekrach in die Tiefe versunken und dorthin gebannt galt. wie der einzelne Donnerkeil oder in massenhafter Gestalt die ganze Gewitterburg der deutschen Sage oder Apollo's himmlischer Tempel mit den goldenen Keledonen und so vieles Andere. Namentlich scheint mir die Vorstellung des Brütens ein schönes Moment für den ruhig hoch oben am Himmel schwebenden Wasservogel zu bieten, und so möchte ich anderseits auch daran dabei erinnern, wie andere Sagen uns oben schon p. 77 auf die Vorstellung eines Sonnennestes führten, während dann auch wieder in anderen Mythen die Sonne als Ei gefast erscheint (s. oben p. 7 und Urspr. im Index unter Ei).

Ich erwähne namentlich dies Letztere, weil bei der Unbestimmtheit der Vorstellung eines Sonnenvogels überhaupt, die sich namentlich an das Schweben und das Strahlengefieder angeschlossen hat, die Sonne selbst auch in einzelnen Anschauungen als das Auge dieses himmlischen Vogels in gewissen Situationen gegolten haben konnte. Da nämlich der Blitz nicht bloß bei den Amerikanern als der leuchtende Blick eines himmlischen Vogels aufgefaßt wurde, sondern auch bei den Indogermanen entschieden diese Ansicht hindurchbricht, so

¹) Sommer, Sagen aus Sachsen und Thüringen. Halle 1846. p. 63. "An verschiedenen Orten in Sachsen sitzen goldene Gänse oder Enten unter der Erde und brüten auf goldenen Eiern." s. auch Nordd. S. p. 208. Statt eines solchen Wasservogels tritt auch ein Huhn auf; so erklärt sich folgender Reim, den Mannhardt, Germ. Mythens. p. 248, von den Inselschweden anführt:

Goldhenne, Goldhenne, Lafs die Sonne scheinen. Die Regenwolke, den Wolkenfleck Lafs den Wind vertreiben, Klar auf im Süden, Die Wolken gehen nieder im Norden.

könnte bei der oft angenommenen Beziehung, die zwischen Sonne und Blitz in den Mythen und Vorstellungen hervortritt, wie auch der Garudha und die Schwanjungfrauen in das Gewitter einrücken, so auch der Blitz nicht bloß vom Auge des dunklen Gewittervogels, wie ich es im Urspr. erklärt habe, sondern auch von dem die Finsterniß durchbrechenden, leuchtenden Sonnenvogel und dessen Sonnenauge ausgehend gedacht sein. Sich für das Eine oder das Andere zu entscheiden, wird in jedem Falle Sache besonderer Untersuchung sein müssen. Ich bemerke dies nur, da, wie wir gleich sehen werden, die Sonne nicht bloß in anthropomorphischer sondern auch in thierartiger Auffassung der sich an dieselben knüpfenden Erscheinungen als das Auge des betreffenden Wesens oder Thieres angesehen wurde.

Zu den gewonnenen Thieranschauungen von der Sonne stelle ich nämlich gleich noch ein paar andere. Schon im Urspr. und im Heutigen Volksgl. habe ich eine Menge finnischer und deutscher Sagen zusammengestellt, welche den Fang irgend eines himmlischen Thieres im Gewitter schildern. Bald war es von der Wasserscenerie und dem hin- und herschiefsenden Blitz ausgehend ein Fisch, namentlich ein Hecht, dem der Fang galt, und in den finnischen Sagen hiefs es noch ausdrücklich, derselbe habe den Feuerfunken verschluckt, aus dem dann eine neue Sonne und ein neuer Mond geschaffen wurde: bald war es, wenn man von dem himmlischen Wolkenterrain als einer Landschaft mit Berg und Thal ausging, der Fang eines Dachses, dieses weißzahnigen Thieres, welches, neben der Vorstellung eines in den Wolken mit seinem weißen, blitzartigen Zahn wühlenden Ebers und einer daran sich schließenden Eberjagd, gerade als ein im Innern der Erde, in Höhlen hausendes Thier besonders geeignet war, dass man es in den Blitzen aus den Wolkenhöhlen schlüpfen oder im Wolkentreiben gejagt oder gefangen zu werden glaubte. Zur Vervollständigung der letzteren Anschauung möchte ich nachträglich noch darauf aufmerksam machen, dass um so mehr rohe Anschauung den Glauben des Fanges eines solchen Thieres im Unwetter auf einen Dachs beziehen konnte, als auch gerade im Frühjahr, d. h. mit den wieder sich einstellenden

Gewittern, der irdische Dachs, um mich so auszudrücken, aus seiner Erdhöhle hervorkommt, und wenn nun eben das Hervorkommen und Hineinschlüpfen in die Wolkenhöhlen eine Rolle bei dem Bilde spielte, er von allen weißzahnigen, jagbaren Thieren besonders in Betracht kam, indem auch er im Dunkeln gerade hervorkommt, die Parallele mit der Gewitternacht also um so vollständiger wird. Nun tritt charakteristisch bei diesen Fischen und Dachsen, die in den Sagen also im Gewitter gefangen werden, die Einäugigkeit hervor, ein Umstand, auf den ich schon Urspr. p. 268 aufmerksam gemacht und an die Sonne, als das eine Auge dieses Thieres, hingedeutet habe. Jetzt, wo ich bei diesen Untersuchungen mehr dem nachgegangen bin, wie überhaupt die Sonne sich den Gewitteranschauungen anschliefst, stehe ich nicht an, es noch entschiedener zu behaupten, dass in jenen Mythen die Einäugigkeit des betreffenden Dachses und Fisches auf die Sonne geht, dies sein Auge war, wie anderseits z. B., wie wir gleich sehen werden, die nach dem Gewitterkampf zurückgebliebene oder im Gewitter fabricirte Krone des Gewitterdrachen auch auf die Sonne, gemäß einer anderen Anschauung, geht. Namentlich glaube ich dies jetzt für den Dachs wenigstens noch näher beweisen, ja damit den ganzen Ursprung der Anschauung eines Dachses am Himmel überhaupt noch klarer darlegen zu können. Schon oben sprach ich nämlich von Vorstellungen, nach denen die Sonne sich in den Wolken versteckt oder verkriecht, wie es auch in dem vorhin citirten Liede vom Grafen v. Würtemberg vom Monde hiefs: "In Wolken kroch der Mond geschwind" und nach roher Anschauung der Neuseeländer z. B. die Sonne dann auch geradezu in den Blitznetzen gefangen und mit einem großen, zaubermächtigen Kinnbacken wund geschlagen wird1), eine Vorstellung, die wir auch nachher noch bei den verschiedensten Völkern sich an das Gewitter werden anschließen sehen. Nun hat Rochholz in seinen Naturmythen. Leipzig 1862 unter vielen, höchst anschaulichen, in der Schweiz fortlebenden Ausdrücken für gewisse Himmelserscheinungen p. 219 Anm. folgende Redensart beigebracht: "d'Sunne schlüeft in e

<sup>1)</sup> Schirren, Die Wandersagen der Neuseeländer. Riga 1856. p. 30 f.

Sack, sagt man in Aargau, wenn die untergehende Sonne hinter eine Wolkenbank tritt u. s. w." Uebertragen wir dies auf die stetige Wiederkehr derselben Erscheinung, wenn die Sonne sich in einem Wolkenberge wie in einer Höhle verkriecht, wie ich auch weiter unten für die anthropomorphische Auffassung der Sonne ein Bild beibringe, nach dem sie gleichsam durch die Wolken kriecht, bald hier, bald da herausguckt: haben wir in Alledem nicht schon den vollen Ausgangspunkt der ganzen mythischen Anschauung von dem einäugigen Thier, das wie ein Dachs in den Wolkenberg schlüpft und dann im Unwetter von der Windsbraut unter dem hallenden Zuruf des Donners — wie die Sagen stets melden — gejagt wird? Die in die dunklen Wolkenhöhlen schlüpfende Sonne wäre so der Anstofs zu dem ganzen Thierbilde gewesen, dem nur die anderen Elemente sich passend angereiht hätten.

Wenn aber dieser Dachs, der im Gewitter gejagt wird, ursprünglich auf die Sonne führt, die dann als sein eines Auge galt, so konnten ebenso größere weißzahnige Thiere, wie der himmlische Eber, welchen man im Unwetter nach anderen Vorstellungen gejagt wähnte, mit derselben in irgendwelche Verbindung gebracht werden. Namentlich tritt eine solche Beziehung klar hervor im goldborstigen Eber des Freyr, dem Gullinbursti, von dem Finn Magnusen, Lex. Myth. p. 131, ausdrücklich noch sagt: Sic nomen Gullinbursti Freyeri apro proprium fuit, pro solis ipsius (ut videtur) idolo sive simulacro habito. Wie nämlich bei der Auffassung, dass hinter der Sonne ein Pferdehaupt stecke, die Sonnenstrahlen als goldhelle Mähne, das Pferd selbst, wie wir sehen werden, als ein Falber galt, und die Strahlen überhaupt ganz gewöhnlich als goldene Haare gefast wurden, haben wir in dem Goldborstigen des Ebers, der die Nacht erhellt, denke ich, auch einen speciellen Hinweis auf den Gullinbursti als das Sonnenthier, welches dann im Unwetter mit Pferdes Schnelligkeit rennt u. s. w. Wenn dies zum sonstigen Wesen des Freyr passt (s. Grimm. M. p. 193 f.), so erklärt sich nun auch die mythische Bedeutung der Juleber und Goldferche, wovon Grimm des Ausführlicheren (a. a. O.) schon gehandelt hat, und Alles das, was ich im Urspr. und im Heutigen Volksgl. über

den Gewittereber zunächst beigebracht, erhält nun noch einen besonderen Hintergrund und Anlehnung an die Sonne.

Wenn diese Behauptung sich schon mit einiger Sicherheit aufstellen lassen dürfte, so will ich die Vermuthung einer ähnlichen Anlehnung auch des einäugigen Fisches an die Sonne nicht zurückhalten, indem ich sie weiterer Prüfung überlasse. Der Gewitterfisch erscheint nämlich schon nicht bloß, wie ich oben ausgesprochen, als der im Blitz hin- und herschießende Hecht, sondern anderseits auch deutlich in gewaltiger Dimension, den ganzen Himmel erfüllend und zu einem ungeheuren Wolkenfisch anwachsend. So nennt ihn, wie ich schon Urspr. p. 240 angeführt habe, Kalewala den großen Hecht mit "grausen Zähnen" und sagt:

Zwei der Beile lang die Zunge, Wie der Harkenstiel die Zähne, Wie drei Ströme breit der Rachen, Sieben Böte breit der Rücken.

Wenn diese grausen Zähne wie Harkenstiele auf eine andere Anschauung des Blitzes gehen dürften, der vielfach für ein Bläken mit gewaltigen Zähnen aus glänzenden Kiefern gehalten wurde (s. weiter unten), so scheint die indische Sage sogar den Regenbogen in das Bild hineinzuziehen, indem sie von seinem Horn redet, eine Vorstellung, die sich vielfach an einen unvollständigen Regenbogen knüpfte1). Dort zieht nämlich dieser Fisch, zu ungeheuren Dimensionen angewachsen, den Manu durch die große Fluth (d. h. die Gewitterfluth) und läst dessen Schiff an seinem Horn seilen. Nachher giebt er sich als Brahma zu erkennen (s. Grimm, M. p. 540). Bei solchen Vorstellungen, denke ich, konnte auch einem vom Fischfang in seinen Anschauungen ausgehenden Volke leicht die am Himmel oder durch das Wolkenmeer schwimmende Sonne als das Auge eines gewaltigen Fisches erschienen sein, zu dem die Sonnenstrahlen, als seine goldenen Flossen, eine schöne Ergänzung abgegeben haben dürften, wie sie ja zu anderen Bildern als goldene Haare, Mähnen oder dergl. galten. Wir hätten dann also

<sup>1)</sup> Heutiger Volksgl. p. 134.

nicht bloß einen im Gewitter dahin schießenden Blitzhecht, sondern auch schon in Sonne und Sonnenstrahlen einen am himmlischen Meer dahin schwimmenden einäugigen, goldflossigen Sonnenfisch. Als eine Art Parallele zu dieser Anschauung könnte gelten, wenn man gerade umgekehrt dem Fische Zeus faber, der gold- und kupferfarbig mit einem schwarzen wie ein Auge aussehenden Fleck auf jeder Seite und strahlenartigen Flossen im Rücken, die sich in langen Fäden verlängern, den Namen Sonnenfisch gegeben hat<sup>1</sup>).

Dass übrigens der Fisch auch in griechischen, syrischen, ägyptischen und indischen Sagen in ähnlichem Charakter vorkommt, habe ich schon Ursp. p. 270 erwähnt, und wenn ich daselbst mehr einzelne Beziehungen auf den Gewitterfisch urgirt habe, so würde auch Anderes wieder zu dem entwickelten Sonnenfisch passen, so dass auch hier eine Verbindung beider Elemente stattgefunden haben dürfte. Aber auch mit anderen thierartigen, sich aus den übrigen Himmelserscheinungen entwickelnden Vorstellungen konnte die Sonne ebenso in Verbindung gebracht werden. Dass sie z. B. nach celtischem Glauben als ein glänzender Edelstein galt, welchen die Gewitterschlangen im Frühling fabricirten, ist schon oben p. 2 erwähnt worden, und ebenso habe ich schon angedeutet, dass sie anderseits auch für die Krone des Gewitterschlangenkönigs gehalten wurde, und werde gleich nachher noch ausführlicher davon handeln. In eine ähnliche Verbindung scheint sie aber auch stellenweise zu den himmlischen Rossen und Rindern gebracht zu sein, welche Thiere dann im leuchtenden Hufschlag des Blitzes und im hallenden Donnergalopp, so wie im Melken der Wolken, im Donnerbrüllen und in den Regenbogenhörnern ihre eigentliche Entwickelung hatten.

In ersterer Beziehung ist besonders der Falbe des Indra zu erwähnen, der offenbar die Sonnenstrahlen, welche schon oben p. 2 und 26 in goldig-mähnenartigen Charakter gedeutet

<sup>1)</sup> Als eine Erweiterung dieser Vorstellung wäre es anzusehen, wenn, wie Meiners, Göttinger hist. Magazin. I. p. 106, erwähnt, Hindus, Calmycken, Awaner, Peguaner u. a. südasiatische Völker auch die Sterne als Fische ansehen, welche am Nachthimmel einherschwimmen.

wurden, in die Anschauung mit hineinzieht, und dadurch der ganzen Auffassung den Schein einer gewissen Selbstständigkeit verleiht. Die Sonnenscheibe konnte daneben, wie auch schon oben p. 97 f. erwähnt, als das Rad eines dazu gehörigen Wagens, aber ebensogut auch, wie in den vorhin durchgenommenen Mythen, als das Auge des goldmähnigen Sonnenrosses gedeutet werden, wenn sie nicht etwa bei hinzukommender anthropomorphischer Vorstellung als der Schild des Sonnenhelden galt. Derartige goldmähnige Rosse kennt auch die nordische Mythe. Gullfaxi (das goldmähnige) z. B. heißt das Roß des Riesen Hrûngnir, in welchem mir eine rohe Auffassung des Sonnenriesen zu stecken scheint, den der Gewittergott Thor bekämpft¹): vor Allem aber steht in Parallele Skinfaxi (das glanzmähnige), das Ross des Tages, welchem dann mit dem schon vorhin bei den himmlischen Vögeln entwickelten Gegensatz Hrîmfaxi (das thaumähnige), das Rofs der Nacht, gegenübertritt (Grimm, M. p. 621). Auch in der griechischen Mythologie tritt eine Beziehung zwischen der Sonne und den Rossen noch mannigfach hervor, wobei aber wieder, wie in der ganzen Phaethon-Sage, diese Thiere in die Gewitterscenerie übergehen, Blitz und Donner sich ebenfalls an sie knüpft, der Pegasos entschieden fast nur als das Donnerrofs sich documentirt2). Wie in den deutschen Sagen Wodan gewöhnlich als der Schimmelreiter erscheint, wobei ich nach Allem den Schimmel doch zunächst mehr auf das Sonnenrofs als auf die Wolke beziehen möchte, so reitet er nach verwandter nordi-

<sup>1)</sup> Wenn schon Hrûngnirs dreieckiges Herz von Stein, sein steinernes Haupt und steinerner Schild an analoge Auffassungen der Sonne gemahnt, so erinnert der Mann von Lehm, neun Rasten hoch und dreie breit unter den Armen, welchen die Himmelsriesen (die Kyklopen) ihrem Genossen Hrûngnir zum Beistand in dem Kampf mit dem Donnergott machten, der Möckurkalfi (Wolken- und Nebelwade), welcher Wasser ließ, als er Thor sah, an das große Gewitterwolkengebilde, welches man noch bei uns einen großen Mummelack nennt, und das Wasserlassen ist auch keine fremde Vorstellung für den Regenstrahl. s. heutiger Volksgl. p. 77 f. und weiter unten unter Regen. Ueber das Sachliche vom Hrûngnir-Mythos, Simrock, Deutsche Myth. p. 290 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Preller, Griechische Myth. 1861. II. p. 80 f. Urspr. d. Myth. unter Pegasos.

scher Mythe den grauen, achtfüsigen Sleipnir (s. Simrock, D. Myth. p. 59), was wieder mehr an das Donnerross mit seinen wunderbaren Blitzspuren mahnt, von denen ich Urspr. p. 216 ff. des Ausführlicheren geredet habe. Ebenso möchte ich mehr auf das letztere, als auf das Sonnenross die von Roth in seinem Aussatz über die Sage des Feridun citirte Stelle aus dem Liede des Dîrghatamas beziehen (s. Zeitschr. d. D. morgenl. Ges. II. Leipzig 1848. p. 223):

- Als zuerst du wiehertest bei deinem Entstehen,
   Aufsteigend aus dem Luftmeer (oder den Gewässern)
   mit den Flügeln des Falken, mit den Schenkeln des Hirsches –
   Da erhob sich dir großer Preis, o Arwan.

Umgekehrt könnte auch, wie so vielfach die Sonne im Gewitter geschaffen gedacht wurde, sich an dasselbe die Schöpfung des himmlischen Rosses, dessen goldene Mähne man dann noch in den Sonnenstrahlen wiederfand, und somit die Schöpfung des Sonnenrosses selbst gereiht haben, und fast scheint dies der natürlichste Verlauf der ganzen Entwickelung der hierher schlagenden Vorstellungen.

Neben diesen volleren Vorstellungen eines himmlischen Rosses scheint auch die eines Roßhauptes getreten zu sein. Kuhn eitirt in dieser Hinsicht (Zeitschr. für vergl. Sprachk. IV. p. 119) eine Stelle aus einem Hymnus des Rigveda an das Roßs, welche folgendermaßen lautet: "Dich selbst erkannte ich im Geist aus der Ferne, herab vom Himmel stürzend den geflügelten; auf den schönen, staublosen Pfaden sah ich das geflügelte Haupt dahineilen." Er folgert aus dieser Stelle im Zusammenhang mit einer anderen, wo die Sonne auch als ein Haupt gedacht wird (Nir. 4, 13: apivå çira âdityo bhavati), die Vorstellung der Sonne als eines Roßhauptes. Dabei wäre dann wieder die Sonne wohl speciell als das Auge des-

selben zu denken gewesen. Indessen führen analoge Sagen Kuhn a. a. O. doch zu einer Nebenbetrachtung, auf die ich etwas näher eingehen und selbige noch weiter verfolgen will, da sie den angeregten Punkt wesentlich modificiren dürfte. Er berichtet nämlich folgende indische Sage: "Atharvan, der erste Priester in grauer Vorzeit, welcher das Feuer vom Himmel holt, Soma darbringt und Gebete übt, hat einen Sohn Dadhvanc. Indra lehrte nun den Dadhyanc die pravargyakunde und die madhukunde und sagte ihm, wenn du sie einen andern lehrst, werde ich dir das Haupt abschlagen. Da hieben die Acvinen einem Rosse den Kopf ab und, nachdem sie auch dem Dadhvanc den Kopf abgeschlagen und anderswo hingebracht, gaben sie ihm dafür den Pferdekopf. Mit diesem nun lehrte Dadhvanc die Açvinen die von dem pravargya handelnden rc, sâma und vayus und das die madhukunde verleihende brâhmana. Als Indra dies erfuhr, schlug er ihm mit der Donneraxt das Haupt ab, die Açvinen gaben ihm aber nun sein eigenes menschliches Haupt zurück." Kuhn denkt bei diesen mythischen Häuptern, zu denen er auch Orpheus und Mimirs singendes oder redendes Haupt stellt, zum Theil schon an die blasenden Häupter der Winde und das wehende Johannishaupt, so wie an des wilden Jägers eigenthümlich auftretendes Haupt (p. 117), und wenn er auch p. 119 dies in Bezug auf die vorhin citirte Stelle von der Sonne als einem Roßhaupte etwas zu restringiren geneigt ist, so sagt er doch p. 120: "Vorläufig lasse ich die beiden Andeutungen auf Wind und Sonne neben einander stehen." Ich habe inzwischen im Urspr. an verschiedenen Stellen auf eine in den Mythen hervortretende Ablagerung eines Glaubenssatzes hingewiesen, der in einer einzelnen, dem Gewitter voranziehenden Wolke, die man noch heut zu Tage einen Grummelkop nennt, ein in Wind und Donner grummelndes oder murmelndes Haupt erblickte. Das ist das plastische Substrat, nach meiner Meinung, vom singenden oder redenden Haupte des Orpheus oder Mimir, des wilden Jägers, wie der blasenden Windgötter überhaupt, ebenso wie vom Haupte des Zeus, welches im Gewitter gespalten, oder von dem mit Blitzschlangen umflatterten Kopf der Gorgo, welcher ihr im Gewitter abgeschlagen wird. Wie nun aus dem ab-

geschlagenen Haupte der Gorgo das Donnerrofs Pegasos dann entspringt, konnte jenes Wolkenhaupt anderseits selbst als das schon beim Beginn des Gewitters sichtbar werdende Haupt des im Gewitter dann deutlicher noch auftretenden Donnerrosses gelten. Das wäre dann auch das Pferdehaupt des Dadhvanc. Kuhn führt nämlich a. a. O. eine Stelle aus dem Catapatha brâhmana in Vâj. spec. I. 56-57 nach Weber an, derzufolge Indra dem Vishnu, d. h. dem Sonnengott, das Haupt abschlägt. Dieselbe Grundlage, nur theils roher, theils mannigfacher nach den Erscheinungen ausgebildet, haben wir nun in dem oben erwähnten Mythos von Dadhvanc. Damit er nachher sein menschliches Sonnenhaupt wieder erhalten könne, setzen ihm die Sonnensöhne, die Acvinen, jenes Pferdehaupt auf, welches dann wie Tantalos die Geheimnisse der Götter ausplaudert: es ist der grummelnde Gewitterkopf, der, wie er auch sonst als prophetisch redend galt, des Himmels Geheimnisse auszuschwatzen scheint, weshalb er eben im Gewitter abgeschlagen wird. Dieses Pferdehaupt sucht dann nachher wieder Indra im Kampf mit den Asuren, wie Kuhn weiter berichtet; es war fort in den Bergen und fand sich hernach im Carvanavat, einem See Kuruxetra's. Es ist im Ursprung identisch mit dem Pferdehaupt, welches nach anderer Sage der Bhrguide Aurva schuf, indem er seine Zornesflammen in's Wasser liefs, und diese Flammen zu einem großen Pferdehaupt wurden, welches Feuer mit dem Maule ausspie und die Wasser des Oceans, - d. h. natürlich des himmlischen Meeres, - hinunterschlürfte (Kuhn, Herabk. d. F. p. 168). Ueberall blickt dieselbe Scenerie durch. Das oben aus den himmlischen Gewässern hervorgehende, aus der Sonne geschaffene Rofs, welches Indra besteigt, wie Dîrghatamas berichtet, das feuerspeiende, die himmlischen Wasser einschlürfende Haupt des Aurva, das im See Carvanâvat gefundene Pferdehaupt des Dadhyanc, es sind Alles Varianten des Glaubenssatzes vom Donnerrofs und dem Grummelkopf, als Haupt dieses Rosses. Wenn des Dadhvanc Doppelhaupt und das Abschlagen des redenden Pferdehauptes im Gewitter auf der einen Seite uns dies Naturobject gleichsam als das unter Indra's Händen erliegende schildert,

so wird es anderseits, wenn Indra es im Kampf mit den Asuren sucht, zur Waffe des Donnergottes, wie dann auch die Gorgo und ihr Haupt beim Perseus oder der Athene in dieser entgegengesetzten Beziehung sich documentirt. Der Zug des Mythos nämlich, dass es erst heisst, "Indra, der Alles überwältigende, schlug mit Dadhyanc's Gebeinen neun und neunzig Vrtra's," und dass er dann das Pferdehaupt desselben begehrt, und als er es erhalten, "mit den Knochen dieses Kopfes die Asuren erschlägt," weist zunächst auf die von mir schon ausführlich im Sirenenmythos entwickelte Vorstellung hin, der zufolge die Blitze überhaupt als Knochen aufgefast wurden, mit denen unter Anderem auch der wilde Jäger noch wirft1). Specieller schließt es sich dann an Glaubenssätze an, denen zufolge in den Blitzen Zähne eines himmlischen Thieres gesät wurden oder leuchteten, die Gewitterwesen dann goldzähnig oder mit goldenen Kinnbacken geradezu ausgerüstet gedacht wurden<sup>2</sup>); welches Bild, in seiner ursprünglichen colossalen Weise ausgemalt, zum Theil noch in dem Glauben der Sinesen hervortritt, den Grohmann im Apollo Smintheus p. 17 aus Tharsanders "Schauplatz vieler ungereimten Meinungen" berichtet. "Die Sinesen," heifst es daselbst, "nennen die Donnerkeile Donnerzähne und halten mit den Indianern davor, dass der Donner ein lebendiges Thier sei, welches sich in den Wolken aufhalte und mit seinem Brüllen den Schall verursache, das Feuer aber ausspeie. Dieses Thier habe einen großen Kopf und lasse zu Zeiten einige von seinen Zähnen ausfallen, welche hernach gefunden würden u. s. w." Die Vorstellung entwickelte sich wohl ursprünglich an Blitzen, die, in die Quer sich erstreckend, das Bild eines Bläkens mit den Zähnen, d. h. eines ganzen Gebisses machten, wie es als grinsend noch im Sardonischen Gelächter oder der sogen. Teufelslache auftritt, dann aber auch im Zeus τερπικέραννος hindurchvibrirt3), so dass sich daran der Donner entweder direct als helles Lachen oder als ein Knirschen dieses colossalen Kinnbackens ergab. Wenn der

<sup>1)</sup> S. meine Abhandlung über die Sirenen. Mützell's Berliner Zeitschr. für das Gymnasialwesen. XVII. p. 473 ff.

<sup>2)</sup> Urspr. d. Myth. p. 139. 202. Mannhardt, Germ. Mythenf. p. 237 f.

<sup>3)</sup> Urspr. d. Myth. p. 109 f.

deutsche Klapperbock uns die Nachahmung dieses himmlischen Thieres als eines Bockes aus anderen Gründen zeigt¹), so haben wir es in den besprochenen indischen Mythen mit dem Kopf und den Schädelknochen des Donnerrosses zu thun. Mit diesen also hat Indra 99 Vṛṭraʾs geschlagen, d. h. mit den stärksten Donnerkeilen den Kampf gegen die anderen Wesen des Unwetters, die Asuren, welche in dem entwickelten Mythos gleichsam als die furchtbarsten Gewitterdämonen auftreten, ausgefochten.

Mit diesem Anschauungskreise findet nun aber auch eine im alten Testament an den Simson sich anschließende Geschichte eine bedeutsame Erklärung. Es ist nämlich ein analoger Mythos, nur im historischen Gewande der Philisterkriege, wenn der ἀχερσοχόμης Simson, d. h. der Sonnenheld, wie ihn Steinthal auch schon in seiner mythischen Bedeutung kennzeichnet, mit des Esels, d. h. auch des Donnerthiers, Kinnbacken (s. Urspr.) seine Feinde, d. h. historisch gewandt, 1000 Philister, schlägt<sup>2</sup>). Er war gefesselt, wie so vielfach der Himmelsriese in des Blitzes Banden erscheint; als er aber des Esels Kinnbacken ergriff, da schmolzen die Stricke an seinen Armen, wie Fäden, die das Feuer versengt hat. Wenn dies noch ein deutlicher Hinweis auf die behauptete Scenerie ist, so wird dies schlagend durch den Umstand bestätigt, dass der Herr Zebaoth einen Backzahn in des Esels Kinnbacken gespaltet haben soll, dass Wasser darausging, um den durstenden Simson zu erquicken, gerade wie Zeus durch einen Wetterstrahl (κεοαυνός) eine Quelle, den διίπετης ποταμός, d. h. den Regenstrom, hervorsprudeln läst, den durstenden Herakles zu stärken, eine mythische Vorstellung, die auch noch in vielen anderen Sagen sich abgelagert hat3) (s. Urspr. p. 166). In roher

Nordd. S. Geb. 126 Anm. und die dort citirte Abhandlung Kuhn's; vergl. Mannhardt, G. M. p. 237 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Den Eselskinnbacken bringt auch Steinthal in seiner II. Bearbeitung der Simsonsage in der Zeitschrift für Völkerpsychologie. Berlin 1862. p. 137 schon in Beziehung zum Blitz, indem er auf die von mir im Ursp. gegebenen Deutungen des mythischen Esels- und Pferdekopfes, so wie des Eberzahnes hinweist; doch fast er im Uebrigen den Mythos zu local und trübt dadurch den ursprünglichen mythischen Charakter der Sage.

<sup>3)</sup> Sonnen- und Gewitterheld ist Simson auch noch, wenn er ge-

Form kehrt derselbe Mythos wunderbarer Weise aber nun auch noch bei den Neuseeländern wieder, nur wird hier die Sonne selbst, nachdem sie in Schlingen (d. h. in den Blitzesfäden) gefangen, von Mauitiki mit einem großen, zaubermächtigen Kinnbacken wund geschlagen, daß sie nur mühsam fortan dahinkriechen kann, was in anderer Sage dann wiederkehrt und mit der Jahreszeit, wo die Sonne matt erscheint, in Verbindung gebracht wird (s. Schirren, die Wandersagen der Neuseeländer. Riga 1856. p. 31. 37).

Wenn übrigens, um noch einmal zur Dadhvanc-Sage zurückzukehren, der Knochen vom Rofshaupt des Dadhyanc als eine Art helfender, schützender Donnerkeil auftritt. so findet seine volle Bestätigung, was ich schon Urspr. p. 169 Anm. ausgesprochen habe. Ich stellte einmal dort zum Gorgonen-Haupt, mit welchem also das Donnerrofs Bellerophon eng zusammenhängt, das Phigalische Bild der Demeter Erinnys, von dem Pausanias VIII, 43. 3 redet, welches einen Pferdekopf mit Mähne zeigte, an dem auch Bilder von Schlangen und anderen Thieren dargestellt waren, dann erinnerte ich an den Aberglauben, welchen slavische und deutsche Vorstellung an Pferdehäupter knüpfte. Wie das deutsche Kindermärchen das redende Haupt des treuen Rosses Falada über der Thür genagelt kennt, und die Königstochter mit ihm, als einem hülfreichen Wesen, Gespräche führen läßt, war das Aufstecken von Pferdehäuptern, behufs Abwehr in zauberhafter Weise, ur-

blendet, wie der geblendete Sonnenriese Polyphem oder Phineus (s. Urspr.), den Einsturz des Gewölbes über sich im krachenden Donner bewirkt, ebenso wie auch die Feuerbrände an die Schwänze von Füchsen gebunden, welche dann in's Land der Feinde gejagt werden, auf Gewittererscheinungen hinweisen. Nach dem Talmud soll er auch Berge, d. h. die Wolkenberge, wie Steine aneinander geschlagen haben; und wenn der heilige Geist auf ihm geruht, d. h. im Gewitter, dann haben, heißt es, seine Haare wie eine Schelle gegeneinander geschlagen, daß es weithin geklungen (Eisenmenger I. p. 395). Alles ächt mythische, aus der behaupteten Scenerie des Gewitters hergenommene Züge, wo die Wolkenberge wie Symplejaden aneinanderschlagen, und die leuchtenden Sonnenhaare, als Blitzstrehnen, dann flatternd rauschen und klingen. — Vergl. über Simson noch weiter unten, wo von dem goldhaarigen Sonnengott die Rede ist.

alte deutsche Sitte. Namentlich steckte man in Scandinavien Pferdehäupter auf Stangen und richtete den mit Hölzern aufgesperrten, gähnenden Rachen nach der Gegend, woher der angefeindete Mann, dem man schaden wollte, kommen musste. Das hiefs Neidstange. Damit hangen auch offenbar noch die Pferdeköpfe mit aufgesperrtem Rachen auf den Bauerhäusern in Norddeutschland zusammen, von denen Petersen des Ausführlicheren gehandelt hat'), und wie Esel, Stier und Wolf auch mannigfach als Gewitterthiere erschienen. wurde auch solch averruncirender Zauber mit deren Köpfen in ähnlicher Art getrieben, namentlich heißt es in der Schweiz noch ausdrücklich, dass ein getrockneter Stierkopf, unter den Giebel des Hauses gehängt, den Blitz abhalte, ein deutlicher Hinweis auf die Gewitterscenerie, der ein roher Glaube in den oben entwickelten Vorstellungsformen solche Ansicht entnommen und durch eines der im Gewitter auftretenden Elemente den himmlischen Haushalt beschützt geglaubt hatte.

In gleicher Weise, wie mit den andern himmlischen Thieren, konnte die Sonne mit dem himmlischen Stier (oder der Kuh) in irgend welche Beziehung treten, und wenn diese Vorstellung auch durch andere mehr in den Hintergrund gedrängt erscheint, finden sich noch immer deutliche Spuren derselben. Einmal verdienen hierbei die ägyptischen Sonnenstiere im Allgemeinen schon Erwähnung, dann aber zeigt auch die finnische Mythologie noch eine so bestimmte Ausbildung dieser Vorstellung, daß ich diese vorausstelle. Rochholtz in s. Naturmythen p. 77 hat in dieser Hinsicht schon auf eine Stelle der Kalewala aufmerksam gemacht, in welcher nicht bloß die Sonne, sondern auch Sterne mit einer solchen himmlischen, colossalen Kuh in Verbindung gebracht werden. Unter den Schöpfungen, die im X. Gesange mit der des Sampo an's Licht treten, heißt es nämlich v. 361 ff.:

Eine Kuh dringt aus dem Feuer, Golden strahlen ihre Hörner, An der Stirn der Bär vom Himmel, Auf dem Kopf das Rad der Sonne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Petersen, Die Pferdeköpfe auf den Bauerhäusern, besonders in Norddeutschland. Kiel 1860. cf. Grimm, M. p. 624.

Wenn dies auch zunächst nur ein Bild ist, so stimmt es doch anderseits zu Vorstellungen, denen zufolge z. B. unvollständige Regenbogen bei Deutschen und Griechen als die Hörner einer himmlischen Kuh oder himmlischer Stierhäupter galten¹), dann aber brechen in anderen finnischen Sagen auch noch deutlich Spuren hindurch, welche die Vorstellung, wenigstens was die Sonne anbetrifft, deutlich als alten Glaubenssatz hinstellen. So heißt es in einem finnischen Märchen z. B. "Am anderen Morgen noch früher als Paiwätär (d. h. die Sonnenfrau) mit dem rothen Bande erschienen war, den Sonnenstier auf die Weide zu geleiten u. s. w." Wie die rosenfingrige Eos die Sonne heraufführt oder die purpurnen Thore bei Ovid. Met. II. v. 13 dem Sol öffnet, leitet hier die Sonnenfrau den Sonnenstier am rothen Bande auf die himmlische Weide. Ein anderes Märchen fängt an: "Lippo, ein kluger und vigilanter Jäger, ging einst mit zwei Gefährten auf die Rennthierjagd. Sie flogen gleichsam über die singende Schneedecke dahin auf ihren Schneeschuhen. der kurze Tag neigte sich, zwei leuchtende Bogen standen rechts und links von der Sonne, die blanken Hörner des Stiers: ihre Mitte aber war so spiegelblank, dass sich der Sonne Weib Paiwätär darin beschaute. Da aber stand Hao auf, der Abendstern, und der goldne Stier stieg in's Meer<sup>2</sup>)." Wenn in dem obigen Bilde die Sonne als ein Rad gefast wurde, das die himmlische Kuh auf dem Kopfe trägt, so erscheint sie in dem letzten Märchen mit einer auch schon oben p. 6 in den Mythen nachgewiesenen Vorstellung als eine glänzende Scheibe, hier als ein Spiegel zwischen den Hörnern des Stiers.

Dieselbe Vorstellung hatte aber auch das deutsche Alterthum. Denn deutlich weist dieselbe jener berühmte Fund im Grabe des Königs Childerich I. nach, indem das dort gefundene goldene Stierhaupt das Sonnenrad noch ausdrücklich an seiner Stirn trägt (s. die Abbildung bei Chifflet, Anastasis Childerici I. Antwerpen 1655. p. 141). Dieses goldene Stierhaupt

1) S. Heutigen Volksgl. I. Anhang.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Bertram, Jenseits der Scheeren oder der Geist Finnlands. Leipzig 1854. p. 34 und 31.

gewinnt aber noch dadurch an Bedeutsamkeit, dass die Merowinger von einem stierartigen Wesen abstammen sollten. das, als Clodio's Gemahlin am Meeresgestade safs, um sich von der Sonnenhitze zu kühlen, aus dem Meere gestiegen sein und sie überwältigt haben sollte, ein Mythos, den schon Kuhn, Zeitschrift u. s. w. IV. Bd. p. 99 in Verbindung mit der Sage vom Minotaurus behandelt hat. Wenn jenes Stierhaupt deutlich auf den Sonnenstier hinweist, so ist in der letzten Sage es zunächst mehr der bei des Gewitters Schwüle aus den himmlischen Wassern hervorkommende Gewitterstier, der zu Clodio's Gemahlin sich gesellt, wie cretische Sage von der Buhlschaft der Pasiphae mit dem Stiere wußte, den Poseiden aus dem (Wolken-) Meere hatte aufsteigen lassen, und daß sich in dieser Vorstellung von dem Gewitterstier deutsche Sage mit irischer, wie griechischer berührt, habe ich schon Urspr. c. III des Ausführlicheren dargelegt. - Wenn ich nun endlich aber, um wieder speciell zum Sonnenstier zurückzukehren, im Allgemeinen an die ägyptischen sogenannten Sonnenstiere erinnert habe, verdienen die Stellen, welche Chifflet bei Besprechung jenes fränkischen Stierhaupts als Parallelen aus Lactantius und Tertullianus über Abbildungen des ägyptischen Apis anführt, die größte Beachtung. Lactantius sagt nämlich von den Juden (de vera sapientia c. 10): In luxuriam prolapsi, ad profanos Aegyptiorum ritus animos transtulerunt: cum enim Moses Dux eorum ascendisset in montem, atque ibidem quadraginta dies moraretur, aureum caput bovis, quem vocant Apim, quod eis signo praecederet, figurarunt. Tertullianus (lib. adversus Judaeos): Cum ex monilibus faeminarum et annulis virorum aurum fuisset igne conflatum et processisset in bubulum caput cet. Hier wird also die Verehrung des Apis, die sonst an einen lebendigen Stier sich knüpfte, mit einem golden en Stierhaupt in Verbindung gebracht, wie wir es bei den Franken gefunden haben, und die Darstellung desselben mit der Sonnenscheibe, wie sie alte ägyptische Bildwerke zeigen, so wie die Sage, dass der lebendige Apis von einer Kuh geboren werde, welche durch einen Lichtstrahl vom Himmel befruchtet sei, und endlich die Zeichen, welche an demselben verlangt wurden, das weiße Viereck an der Stirn, die Mondsichel an der rechten Seite¹), — alle diese Einzelheiten weisen deutlich auf den Sonnenstier oder überhaupt verallgemeinert den Himmelsstier hin, der, wie die finnische Kuh das Rad der Sonne und den großen Bären an sich trägt, so die Sonne und den Mond an seinem Leibe trug. Diese weit verzweigten Glaubensansichten vervollständigen aber wieder zu großartigen Anschauungskreisen die schon oben entwickelten Vorstellungen von den Wolkenkühen, den Sonnen- und Mondstrahlen als Milchstrahlen, die gemolken werden, wie sie anderseits im Gewitter in den Regenbogenhörnern, den brüllenden Donnern und den im Blitz sich als erzhufig bekundenden Stieren ihre weitere Ausführung gefunden haben. (Vergl. über diese Vorstellungen Urspr. c. III von den Rindergottheiten und Heutigen Volksgl. Anhang I.)

Bei diesen verschiedenen thierartigen, die Sonne in den Kreis ihrer Anschauung hineinziehenden Vorstellungen will ich nicht unterlassen, auf einige Redeweisen aufmerksam zu machen, welche ihr ebenfalls noch einen thierischen Charakter beizulegen scheinen, wenigstens einen so rohen, daß er zwischen Thier und Mensch mitten inne liegt; so daß zweckmäßig hier gleichsam an der Grenze thier- und menschenähnlicher Auffassung davon die Rede ist. Wir sagen zunächst noch ganz gewöhnlich z. B.: "Die Sonne hat den Schnee, den Thau verzehrt, weggeleckt." Zwar heißt es in einem von Müllenhof mitgetheilten Volksräthsel vom Schnee und der Sonne (s. Zeitschrift für die deutsche Myth. v. Mannhardt. Göttingen 1855. III. p. 19):

Da kam die Jungfer mundelos (d. h. die Sonne)
Und afs den Vogel federlos (d. h. den Schnee)
Von dem Baume blattlos;

in der Volkssprache aber sind die oben erwähnten stärkeren Ausdrücke üblicher und dürften der älteren Zeit gerade dadurch näher stehen. So finde ich auch in Atkinson's Schilderungen centralasiatischer See- und Gebirgslandschaften in Neumann's Zeitschr. für allgem. Erdkunde. Berlin 1860. Bd. VIII. p. 292

<sup>1)</sup> Die betreffenden Stellen finden sich zusammengestellt in Ersch und Gruber's Encyclop. unter Apis.

folgende, hierher passende Parallele, welche zeigt, wie nahe eine derartige Anschauung einem rohen Naturvolke liegt: "Wieder dämmerte," heifst es daselbst, "der Morgen; Nebel erfüllte das Thal, und ehe dieser verzogen, durften wir an unsere Weiterreise nicht denken. Als die Sonne aufging, fing indessen der Nebel an sich allmählig zu lichten oder wie meine Begleiter sagten: "die Sonne frifst ihn auf." Eine derartige Thätigkeit der Sonne hat sich aber nach den Vorstellungen der Urzeit nicht bloß auf die irdischen Verhältnisse, sondern auch auf den Himmel mit seinen Erscheinungen erstreckt. Wie einerseits Sonne und Mond selbst unter Umständen gefressen zu werden scheinen (s. Urspr. p. 80), so galt z. B. das Verschwinden oder vielmehr Vergehen der Wolken, aus welcher Substanz man sie sich auch bestehend dachte, anderseits vielfach als ein Verzehrtwerden derselben, und wenn man auch allmählich immer mehr speciell dem Winde in besonderer Personification diese Eigenschaft beilegte, so hat sie doch ursprünglich auch an Sonne und Mond gehaftet, zumal diese in der mannigfachen und unbestimmten Auffassung der alten Zeit immer noch mit dem Winde und den anderen Himmelserscheinungen auf's Engste verwachsen galten. Wie die himmlischen Schlangen die Wolkenmilch saufen, oder die heulenden Sturmeshunde das Mehl aus den Mehlsäcken auffressen, was auch wohl ursprünglich auf dieselbe Scenerie geht, so weiden z. B. des Helios Rosse die himmlischen Lotos-, d. h. die himmlischen Wolkenblumen (s. Urspr. p. 173); ja Sonne und Mond erscheinen noch in menschlicher Auffassung ebenso als gefräfsig, ja als menschenfressende Riesen wie der Wind. Ich habe in meiner Abhandlung über die Sirenen in der Berl. Zeitschr. für Gymn. 1863. p. 465 ff. diese Vorstellung menschenfressender Sturmeswesen am Himmel, insofern sie sich an die Sirenen anknüpft, aus der Gewitterscenerie speciell entwickelt, wo man in den Blitzen das leuchtende weiße Gebein als den Ueberrest von dem Frass zu erblicken meinte. Ebenso wie an jene Wesen hat sich dies offenbar auch ursprünglich an die Sonnenund Mondriesen geheftet, insofern diese in das Gewitter eingreifen, wie noch nach dem Glauben der Bewohner von Sumatra Sonne und Mond in Finsternissen sich nicht bloß streiten,

sondern das eine Gestirn das andere fressen will (Meiners, Götting. histor. Magazin. I. p. 113). In menschenfressendem Charakter erscheinen Sonne und Mond direct so noch im deutschen Kindermärchen<sup>1</sup>), und anderseits bei den Griechen die Kyklopen als Menschenfresser, während Cacus zwar auch in diese Scenerie gehört und denselben Charakter hat, aber nach der Schilderung des Vergil und des Ovid mehr bloß der im Wolkenberge hausende Sturmes- und Gewitterriese ist, umgeben von den bleichenden Gebeinen der Männer, die er gefressen, gerade wie Homer es bei den Sirenen schildert. Vergilius, Aen. VIII. v. 193 sqq.:

Hic spelunca fuit, vasto submota recessu,
Semihominis Caci; facies quam dira tegebat
Solis inaccessam radiis, semperque recenti
Caede tepebat humus, foribusque affixa superbis
Ora virûm tristi pendebant pallida tabo;

wozu zu halten ist Ovid, F. I. v. 555 sqq.:

Proque domo longis spelunca recessibus ingens Abdita, vix ipsis invenienda feris. Ora super postes affixaque brachia pendent, Squalidaque humanis ossibus albet humus.

Zu dem Fressen stellt sich die Vorstellung des Saufens oder, menschlicher gedacht, des Trinkens, sich ebenfalls auch an die Himmelskörper anschließend, oder umgekehrt mit noch roherer Anschauung die des Wasserlassens. Wie wir noch sagen, wenn die Sonnenstrahlen zwischen den Wolken in Streifen hindurchscheinen, "die Sonne zieht Wasser," und dies auf eine Vorstellung des Schlürfens hinweist, so übertrugen Griechen und Römer dies auf den Regenbogen, und demgemäß ließen die Ersteren in daran sich schließender thierischer Auffassung die mit einem Stierkopf ausgestattete Iris ganze Flüsse ausschlürfen (s. Heutigen Volksgl. Anh. I.). Zu dem Wasserziehen stellt sich als eine Artentgegengesetzter Thätigkeit das Wasserlassen. Im Kreise Barnim hörte ich neben dem Ausdruck "die Sonne zieht Wasser" auch den "die Sonne läfst Wasser," und ein Bauer setzte naiv

<sup>1)</sup> Kuhn, Märkische Sagen. p. 282 ff.

hinzu, als wir davon sprachen: "Ja, da im Westen muß doch das große Meer sein, wo die Sonne das Wasser zieht und es wieder von sich läßt." Die Vorstellung eines solchen Meeres im Westen war in ihm nämlich geweckt worden, weil die erwähnte Erscheinung am Häufigsten Nachmittags im Abend auftritt. — An diese Vorstellung des Wasserlassens schließt sich dann übrigens, vom mythischen Standpunkt aus, die rohe Auffassung an des Regens als ein Pissen vom Himmel herab, von der ich schon im Urspr. p. 7 und im Heutigen Volksgl. p. 77 f. geredet habe, und von der weiter beim Regen auch noch die Rede sein wird.

Die angedeuteten Vorstellungen entwickelten sich aber am Reichhaltigsten namentlich in den vollen Gewitterscenerien. Da verschlang z. B. Zeus (κατέπιεν) die vom Brontes schwangere Metis, d. h. die dicke (gravida) Gewitterwolke, und gebar dann aus seinem Haupte die Athene (s. Urspr. p. 86), oder nahm das Kind der Semele in sich auf (p. 123), wie Kronos seine Kinder verschlang, da wurden die Wolkensonnenrinder geschlachtet und gebraten (Urspr. p. 185. Heutiger Volksgl. I. Anhang), da Fafnir's Herz, d. h. die Sonne, wie wir oben p. 16 gesehen. Es ist in diesen Mythen oft doppelt schwer, Sonne und Sturm auseinanderzuhalten, kreuzen sich doch auch oft die Bilder so, dass z. B., wie auch schon in dem letzten Beispiel die Sonne das leidende Object ist, so auch nach allgemeiner alter Vorstellung der Gewitterdrache selbst Sonne und Mond verschlingt. Im Ganzen aber knüpfte sich, glaube ich, ursprünglich mehr das Trinken an die Sonne, das Gefrässige an den Sturm. Schien doch die glühende Sonne immer durstig, der den Wolken nachjagende Wind immer mehr gefrässig, wenn man einmal von dieser Anschauung ausging, nicht ihm etwa Liebesverlangen nach den Wolkenweibern zuschrieb. So möchten auf den in das Gewitter einrückenden Sonnengott auch mehr die Sagen von dem König mit seinem durstenden Heere zu beziehen sein, wo dann der Hufschlag seines Pferdes im Blitz die Regenquelle weckt1), während das Fressen von Seiten des Herakles wie des Thor mehr

<sup>1)</sup> Urspr. p. 166.

das Gewittersturmwesen bezeichnen würde. Neben Thor tritt dann Loki in dem bekannten Mythos beim Utgardloki, wo sein Wettfressen mit Logi sich ganz zu dem des Herakles mit dem Lepreus stellt und speciell auf die Vorstellung eines Wettkampfes im Gewitter, wie es so oft gefast erscheint, zurückzuführen sein dürfte (Urspr. p. 186). Wenn dabei Thor, aus einem langen Horne trinkend, seine Kraft auch in dieser Hinsicht bewährt, so dürfte das wieder an das Regenbogenhorn anknüpfen, und so auch von dieser Seite der Glauben an Trinken und Zechen der Himmlischen gemehrt worden sein, wie es auch sonst ja noch andere Anknüpfungspunkte in den himmlischen Erscheinungen gab¹).

Wir kommen aber jetzt zur Behandlung der schon vorhin berührten Vorstellung von Sonne und Mond als eines himmlischen Auges oder der allgemeineren eines gewaltigen, strahlenden Antlitzes oder Hauptes, insofern in ihr der Keim zu anthropomorphischer Gestaltung lag. Diese Anschauungen sind vom dichterischen Standpunkt aus noch ganz gewöhnliche.

> Und ob auch die Wetterwolke Schwarz der Sonne Antlitz hüllt.

> > (Heinze bei Wander. p. 166.)

Da ziehen sie hin (die Wolken), die düstere, graue Hülle Verdeckt der Sonne Angesicht.

(Caroline Rudolphi bei Wander. p. 205.)

Ebenso sagt z. B. Ovid: condere jam vultus Sole parante suos. Fast. II. v. 786 und: Candidus Oceano nitidum caput abdiderat Sol. Metam. XV. v. 30. Beim Monde kann natürlich nur der Vollmond dabei in Betracht kommen. Demselben legt u. A. Lucretius V. v. 752 ein altum caput bei; so heifst es auch bei Horatius Od. II. 11, 10:

— neque uno Luna rubens nitet Voltu;

und ähnlich Serm. I. 8, 21 sq.:

— simul ac vaga Luna decorum
Protulit os.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> S. oben vom himmlischen Lichttrank und von den himmlischen Wasserträgern Urspr. p. 200,

Ausführlich schildert dieses Angesicht Plut. de facie lunae. C. II, indem er von der Ansicht spricht, καθ' ον αι ἀμνδραὶ καὶ ἀσθενεῖς οὐθεις οὐθεμίαν διαφορὰν ἐν τῆ σελήνης μορφῆ ἐνορῶσιν, ἀλλὰ λεῖος αὐταῖς ἀντιλάμπει καὶ περίπλεως αὐτῆς ὁ κύκλος, οἱ δὲ ὀξὰ καὶ σφοδρὸν ὁρῶντες ἐξακριβοῦσι μᾶλλον καὶ διαστέλλουσιν ἐκιυπούμενα τὰ εἴδη τοῦ προςώπου, und demgemäß beschreibt er dies Antlitz des Mondes nachher mit des Agesianax Versen:

Πάσα μεν ήδε πέριξ πυρὶ λάμπεται, εν δ' ἄρα μέσση γλαυχότερον χυάνοιο φαείνεται ήΰτε χούρης όμμα χαὶ ύγρὰ μέτωπα τὸ δ' ἔοιχεν ἄντα ἐρεύθειν.

Dazu stellen sich deutsche Anschauungen, wie z. B. bei Geibel, in seinen Gedichten. Berlin 1840. p. 160:

In Wolken birgt am Himmel Der Mond sein Angesicht;

und an die griechische Anschauung vom feurigen Antlitz des Mondes oder der rubens Luna anklingend sagt Lenau (Stuttgart und Augsburg 1857. II. p. 261):

Durch Nebel taucht empor das blutigrothe Antlitz des Mondes am bewegten Himmel.

Die Fülle des Vollmonds verleiht ihm dann aber bei modernen Dichtern und in der Volkssprache sögar einen komischen Beigeschmack; denn nicht bloß Bürger sagt: "Wie Vollmond glänzte sein feistes Gesicht," sondern ganz gewöhnliche Redeweisen sind ja bei uns die Ausdrücke "Vollmondsgesicht, Vollmondsantlitz." Was hier aber einen burlesken Anstrich erhält, das faßte die alte, mythische Zeit ganz ernsthaft. Der Vollmond ist, wie wir nachher sehen werden, dem abnehmenden Monde gegenüber der wohlgenährte, fette, woran sich dann in seinem Verhältnisse zu der ihm voraneilenden, feurigen Sonne die Vorstellung eines behaglicheren, schlafferen Wesens entwickelte.

Weiter lassen nun aber die Strahlen das Antlitz, — und namentlich gilt dies von der Sonne, — als ein Strahlenhaupt oder ein mit einem Strahlenkranze geschmücktes erscheinen, wie auch Ovid von einem nitidum caput des Sol redete, die Römer dies Strahlenhaupt noch besonders mit jubar bezeichneten. "Jubar,"

sagt Preller, Röm. Myth. p. 290 Anm., "hiefs überhaupt Alles, was einen strahlenden Glanz verbreitete, daher man auch jubar solis, lunae, argenti und gemmarum sagte u. s. w.," welches letztere auch wieder an die schon oben erwähnte Beziehung der Himmelskörper zu himmlischen Steinen anklingt.

Schon drängt sich wieder durch die dichte Hülle Ein Strahl von ihrem (der Sonne) milden Glanz; Willkommen mir mit deiner Freudenfülle, Willkommen mir im Strahlenkranz.

(Caroline Rudolphi bei Wander. p. 205.)

Propterea noctes hiberno tempore longae Cessant, dum veniat radiatum insigne Diei. Lucretius V. 699 sq. Per jubar hoc, inquit (Clymene), radiis insigne coruscis, Nate, tibi juro, quod nos auditque videtque. Ovid Met. I. 768 sq. — Jubar aureus extulerat Sol. Ovid Met. VII. 663.

Dem entsprechen die Ἡελίου αὐγαί bei Homer und Stellen wie Eurip. Herc. v. 749 sqq.:

Καὶ λαμπρόταται θεοῦ φαεσίμβροτοι αὐγαί,

sowie Bilder, nach welchen der Gott mit einer sprühenden Strahlenkrone gedacht wurde (Preller, Gr. Myth. p. 334). In entwickelterer Vorstellung setzt der Sonnengott diesen Strahlenkranz auf und legt ihn ab. So dichtet Mimnermos von einer goldenen Kammer im östlichen Sonnenlande Aea, wo des Helios Strahlenkrone liege:

Αλήταο πόλιν, τόθι τ' ωπέος Ἡελίοιο ἀπτῖνες χουσέφ πείαται ἐν θαλάμφ ἀπεανοῦ παρὰ χείλες, ἵν' ἄχετο θεῖος Ἰήσων. (Strabo.C.p. 47.)

Und bei Ovid, Met. II. 122 sqq. salbt Sol des Phaethon Haupt mit heiligem, wunderkräftigem Safte, damit er das Feuer der Strahlenkrone ertrage, und setzt sie ihm dann auf:

> Tum pater ora sui sacro medicamine nati Contigit et rapidae fecit patientia flammae, Imposuitque comae radios, —

Im Anschluss an die Aufassung der Sonne als eines Helden oder einer Heldenjungfrau wird aus der Strahlenkrone ein strahlender Helm. Einen solchen hat z.B. im homerischen Hymnos Helios (h. in Solem v. 9 sqq.):

— σμερδνον δ' όγε δέρχεται όσσοις χρυσέης εκ κόρυθος, λαμπραί δ' άκτινες άπ' αὐτοῦ αἰγλῆεν στίλβουσι, παρά κροτάφων τε παρειαί λαμπραί ἀπὸ κρατὸς χαρίεν κατέχουσι πρόςωπον τηλαυγές. —

Ebenso heißen die Valkyrien hialmmeyjar, hvît und hialmi (alba sub galea), neben den Sonnenschild tritt in ihrer Ausrüstung der goldene Helm. Grimm. M. p. 390.

Hierbei möchte ich auf zweierlei hinweisen. Erstens dürfte in der ganzen behandelten Anschauung der Ursprung des Heiligenscheins wurzeln, den J. Grimm. M. p. 300 auch schon zu dem bei Griechen und anderen Völkern auf Abbildungen der Götter hervortretenden Strahlenkranze stellt, welcher ihr Haupt schmückt. Natürlich wäre dieser nach meiner Theorie ursprünglich als ein allgemeines Accidenz fast allen himmlischen Wesen zugefallen, da fast alle himmlischen Wesen mit der Sonne dem Glauben nach ursprünglich in Beziehung traten, wie auch des Tacitus bekannte Stelle Germ. c. 45 auf solche Verallgemeinerung hinzuweisen scheint, wenn es heifst: quo (mari) cingi cludique terrarum orbem hinc fides, quod extremus cadentis jam solis fulgor in ortus edurat adeo clarus, ut sidera hebetet. sonum insuper audiri, formas deorum et radios capitis aspici persuasio adjicit. Als Parallele zu einer solchen allgemeinen, allen Himmlischen zufallenden Ausstattung würde sich stellen, wenn Sonne, Mond und auch Sterne, als Augen himmlischer Wesen gefasst, jenen den Charakter des Feurigen vielfach verliehen.

Zweitens aber bekundet sich die entwickelte Anschauung nicht blofs, wie es nach dem Bisherigen scheinen könnte, auf anthropomorphischem Gebiete, sondern greift auch in noch rohere Anschauungen hinüber. Es stellt sich nämlich zu der besprochenen Vorstellung der Sonne als eines Strahlenkranzes, welchen himmlische, menschenähnliche Wesen tragen, ganz allgemein die einer blitzenden Krone überhaupt, wie wir oben die Sonne als einen himmlischen Edelstein gedacht sahen,

oder auch beim Helios es noch nachvibrirt, wenn sein Strahlenkranz, gesondert von ihm, in goldener Kammer ruht. Anastasius Grün reproducirt diese Vorstellung ganz allgemein in seinem "Schutt" (Leipzig 1840. p. 40), wenn er sagt:

Ich sprach, die Sonne ist des Himmels Kron'; O sieh', welch' Glanz ausströmt von ihrem Thron.

Mit dieser als selbstständig nachgewiesenen Anschauung findet aber nun eine Reihe von Mythen, welche ich im Urspr. behandelt habe, nicht bloß ihre Bestätigung, sondern auch volle Ergänzung. Mit dem Gewitter nämlich in Verbindung gebracht, wie wir es schon bei den anderen sachlichen Auffassungen der Sonne bemerkt haben, galt die Sonnenkrone nun als Krone des Gewitterdrachen. So ist sie es einmal, von welcher die Esthnische Sage erzählt, dass ihr Glanz die übrigen (Gewitter)-Schlangen zur Frühlingszeit herbeilocke (Ursp. p. 27), die glitzernde Frühlingssonne schien nämlich die ersten Gewitter herbeizuziehen; oder es ist die Goldkrone, welche umgekehrt der Schlangenkönig hat liegen lassen, oder welche ihm im Kampf des Unwetters abgewonnen war, Vorstellungen, in welchen sich, wie zahlreiche Mythen zeigen, deutscher Glaube mit slavischem berührt, während bei den Celten an Stelle der Krone, als eine einfachere Auffassung der Sonne, der glänzende Diamant oder, in Bezug auf die Rundung, das wunderbare Himmelsei in ähnlicher Beziehung zu den Gewitterschlangen erscheint (Urspr. p. 44. 47. 151).

Wenn aber in diesen Mythen deutlich die Verbindung der Sonne mit dem Gewitterdrachen hervortritt, wie oben mit dem himmlischen Vogel, dem Rosse oder Stiere, so ergiebt sich daraus, daß, wenn daneben die Sonne nun zeitweise als ein menschliches Antlitz erschien, von selbst Vorstellungen von Mischgestalten aus Menschen und Thieren sich daran entwickeln konnten, wie wir auch oben schon p. 74 bei den Mahrten-Sagen Beispiele davon gehabt, der Schlangenleib der himmlischen Sonnenjungfrauz. B. im Gewitterbade sichtbar ward. Alle derartigen, namentlich in der griechischen Mythologie hervortretenden Bilder von Jungfrauen mit Vogel-, Schlangen- oder anderen Thierleibern, wie Sirenen, Echidna u. a. ergäben sich hiernach als auf ursprünglicher

Naturanschauung beruhend, nicht etwa als spätere Compositionen.

Vorzüglich entwickelte sich aber, wie es scheint, die Vorstellung des Anthropomorphischen namentlich auch in weiterer ethischer Ausbildung an der Anschauung der Sonne — und auch des Mondes und der Sterne — als himmlischer Augen. Besonders tritt diese Anschauung bei der Sonne hervor, wie wir auch noch reden vom "Sonnenblick," sagen: "die Sonne schaut freundlich hernieder" und dergl.; Schiller in der Bürgschaft sagt: "Und die Sonne blickt durch der Zweige Grün," die Sonne endlich in gewöhnlicher Symbolik das große Weltauge ist. Galt sie dann speciell als Auge des Tages, so trat daneben der Mond als Auge der Nacht, natürlich wieder ursprünglich bloß der Vollmond.

'Ω χουσέας 'Αμέρας βλέφαρον sagt Soph. Antig. v. 100 von der Sonne, und Aesch. Sept. c. Th. v. 371 sq. vom Monde:

Λαμπρά δε πανσέληνος εν μέσφ σάχει, πρέσβιστον ἄστρων, Νυχτός δφθαλμός, πρέπει,

wie es auch bei Pindar Olymp. III. v. 31 sqq. heißt:

ήδη γὰς αὐτῷ πατςὶ μὲν βωμῶν ἁγι σθέντων διχόμηνις ὅλον χουσάςματος ἑσπέςας ὀ φ θ αλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα.

Auch Nonnus Dionys. IX. v. 67 redet von dem ἔννυχον ὅμμα  $\Sigma ελήνης$ , ja, was am Eigenthümlichsten ist, Parmenides (fr. 130) nannte den Mond geradezu  $\varkappa ύ \varkappa λω ψ$ , indem er sagt: ἕεργα τε  $\varkappa ύ \varkappa λωπος$  πεύση περίφοιτα  $\Sigma ελήνης$ . Empedokles und andere Dichter geben der μήνη oder  $\Sigma ελήνη$  auch das Beiwort  $\gamma λανχ-ωπις$ . s. Plut. de facie lunae. c. XVI.

"Εστ' αΐαν καθύπερθεν, ἀπεσκνίφωσε δὲ γαίης, τόσσον, ὅσον τ' εὖρος γλανκώπιδος ἔπλετο μήνης. cf. c. XXI.

Neben Sonne und Mond erscheinen die Sterne auch als leuchtende Augen am Himmel, wie es umgekehrt ein gewöhnliches dichterisches Bild ist, schöne Augen Sternen zu vergleichen. So heißt es bei Rückert, Gedichte. Frankf. a. M. 1857. p. 7, in dem Liede an die Sterne:

Schau'n nicht Geisteraugen Von euch erdenwärts, Daß sie Frieden hauchen In's umwölkte Herz?

So sagt Plut. de facie in orbe lunae c. XVI von den Sternen, dass sie ὅσπερ ὅμματα φωςφόρα τῷ προςώπῳ τοῦ παντὸς ἐνδεδεμένοι περιπολοῦσιν. Dem entsprechend deutet Macrob. Sat. 1, 19 den vieläugigen Argos in der Jo-Sage auf den Sternenhimmel, sub hujuscemodi fabula Argus est coelum stellarum luce distinctum, quibus inesse quaedam species coelestium videtur oculorum. Ebenso führt auch Indra das Beiwort sahasrâkscha (mille oculis praeditus); Mannhardt, Germ. Mythenf. p. 130. Direct als Volksglaube läst sich übrigens die erwähnte Vorstellung noch in Deutschland nachweisen. "Die Sterne sind die Augen der Engel," daher die Lehre den Kindern gegeben wird, nicht mit Fingern nach ihnen zu weisen, man verletze den Engeln die Augen damit¹).

Entsprechend den vorhin entwickelten Anschauungen von der Sonne wird demgemäß charakteristisch auch auf mythologischem Gebiete beim griechischen Sonnengotte Helios gerade das Auge und dessen Kraft hervorgehoben, und ihm dem entsprechende ethische Eigenschaften beigelegt:

Ήελίου, δς πάντ' ἐφορᾳ καὶ πάντ' ἐπακούει. Hom. Od. XI. 109.

Ήέλιον δ' ἵκοντο, θεών σκοπον ήδε καὶ ἀνδρών.

Hom. h. in Cer. v. 62.

Καὶ τὸν πανόπτην κύκλον Ἡλίου καλῶ. Aesch. Prom. v. 91. Εἴπ' ὧ κρατιστεύων κατ' ὄμμα. Soph. Trach. v. 102.

Anderseits, sagt J. Grimm, M. p. 665, galt die Sonne auch als Auge des Zeus, wie es bei den Deutschen das Wodan's, bei den Persern das Ormuzd's, bei den Aegyptern das rechte Auge des Demiurgen war. Für die Sonne als Auge des Zeus stützt sich Grimm wohl auf die Stelle des Macrobius Sat. 1, 21: quia solem Jovis oculum appellat antiquitas, von welcher Bemerkung Preller, Gr. Myth. I. p. 336. Anm. 4 mit Recht sagt, daß

Grimm, M. 1835. Abergl. 334. 937. 947. vergl. Wolf, Beiträge zu d. Myth. Göttingen 1857. II. p. 231. Mannhardt, Germ. Mythenf. p. 378.

sie zunächst zwar nur mit Bezug auf Aegypten gesagt sei, die Sache selbst aber auch für das griechische Alterthum nicht bezweifelt, wie er u. A. auch Hesiod. O. et D. v. 267 dafür anführt, wo von dem Διὸς δφθαλμός die Rede ist. Ebenso bezog auch schon Lauer, System der griech. Myth. Berlin 1853. p. 203 auf das Sonnenauge, als Auge des Zeus, die Stelle Soph. O. C. v. 704: ὁ γὰρ αἰὲν ὁ ρῶν χύχλος λεύσσει νιν Μορίον Διός, während die übrigen von ihm beigebrachten Citate zweifelhafter sind. In den Veden ist die Sonne das Auge des Varuna (Kuhn, Herabk. d. F. p. 53).

Neben der Sonne erschien also, wie schon erwähnt, auch der Vollmond eben als ἔννυχον ὅμμα Σελήνης, und wie er derselben das Beiwort κύκλωψ verlieh, so knüpfte sich auch an denselben die Bezeichnung βοωπις, weil er, als Auge gedacht, wie ein großes, hervortretendes Ochsenauge aussah, z. B. Nonnus Dionys. XXXII. v. 95 βοώπιδος όμμα Σελήνης. cf. XVII. v. 240. Diese Anschauung könnte sich nun, ganz abgesehen von dem, was ich überhaupt über die Vorstellung himmlischer Rinder oben beigebracht habe, für sich entwickelt haben. ähnlich wie die Schiffer des mittelländischen Meeres eine kleine Gewitterwolke in ihrer, am Himmel hervortretenden, runden Gestalt in ähnlicher Parallele auch Ochsenauge nannten (Heros, de ventis. Berlin 1846. p. 11). Anderseits könnte aber auch eine Beziehung des Vollmondsauges als eines Kuhauges sich specieller schon an die Hörner des ab- und zunehmenden Mondes angeschlossen haben, so dass der Glaube dann am · Himmel bald die Hörner, bald das Auge der himmlischen Kuh zu erblicken gewähnt hätte, ähnlich wie auch vielleicht jenes Ochsenauge, das dem Unwetter vorangeht, sich an die brüllende Gewitter- oder Regenbogenkuh oder die anderen, schon berührten Anknüpfungspunkte für die Vorstellung himmlischer Rinder könnte angelehnt haben. Die Entscheidung über diese Specialitäten mag späteren Untersuchungen vorbehalten bleiben, die sich namentlich an die Jo- und Pasiphaë-Mythen anschliefsen dürften (s. Urspr. c. III); es genügt, hier zunächst im Allgemeinen darauf hingewiesen zu haben; nur darauf will ich noch einmal zurückkommen, wovon ich schon Urspr. p. 189 geredet, dass nämlich diese, der βοώπις Σελήνη zu Grunde lie-

gende Anschauung in den höchsten und entwickeltsten Göttergestalten der griechischen Mythologie noch sich widerzuspiegeln scheine. Ich machte nämlich darauf aufmerksam, daß, wie Sonne und Mond vom anthropomorphischen Standpunkt aus vielfach in den Uranschauungen als Geschwister oder Eheleute galten, so auch an die eben entwickelte Vorstellung von der Σελήνη sich anzuschließen scheine, wenn einmal im Homerischen Hymnos auf den Helios dessen Schwester und Gattin Euryphaessa charakteristisch gerade auch βοώπις genannt wird, und hiernach vielleicht dann weiter zu folgern wäre, dass nach derselben Auffassung, nach welcher die Sonne als des Zeus Auge gegolten, auch seine Schwester und Gattin, die βοώπις "Hoa, wie sie auch sonst noch in's Besondere mit dem Sternenhimmel in Verbindung gebracht wird, so auch in einer solchen zum Monde gestanden hätte, zumal auch ihr charakteristisch wie der Σελήνη anderseits das Beiwort λευχώλενος beigelegt wird. Ich habe inzwischen zwar gefunden, dass Quintus Smyrn. III. v. 643 auch die Eos einmal βο ωπις nennt, und hiernach könnte auch die βοωπις Euryphaessa und Here auf die Morgenröthe bezogen werden, dennoch möchte ich, wie anderseits das Beiwort βοώπις überwiegend der Selene beigelegt wird, jene behaupteten Parallelen und Beziehungen der Euryphaessa und Here zum Monde doch aufrecht halten. Damit soll aber freilich nicht gesagt sein, als ob nun von dieser Grundanschauung aus Zeus bloß Sonnengott und Here bloß Mondgöttin wäre, in der Auffassung etwa nur von Helios und Selene, sondern noch in ganz anderen Naturkreisen hat sich der Typus dieser Gestalten in seiner ganzen Mythenfülle entwickelt, nur hätten Sonne und Mond zu einer Zeit auch einmal in dieser Weise als ihre Augen gegolten, als die Augen nämlich der beiden himmlischen Hauptwesen, und das gespannte eheliche Verhältnis beider dürfte ursprünglich namentlich daher, wie wir sehen werden, stammen. Freilich werden uns die dort zu behandelnden Mythen mehr auf das umgekehrte Verhältnis in geschlechtlicher Auffassung von Sonne und Mond führen, so dass jenes das weibliche, dieses das männliche wäre; indessen dürfte in jenen alten Zeiten, wie nicht oft genug wiederholt werden kann, eine bestimmte, consequente Ausschließlichkeit überhaupt ja nicht anzunehmen sein, so dass dies eben-

sowenig ein Grund gegen die Deutung der βοώπις λευχώλενος "Hoα wäre, als wenn anderseits das typische Beiwort χουσό-Poovoc sie in entschiedene Parallele zur γουσόθρονος Hώς und somit zur Sonne oder, genauer gesprochen, zur Morgenröthe brächte. Ich werde nachher noch des Besonderen von der verschiedenen geschlechtlichen Auffassung von Sonne und Mond, die sich neben einander auch in den griechischen Mythen findet, reden, hier will ich nur im Allgemeinen erwähnen, dass auch schon durch den einfachsten Entwickelungsprocess derartige scheinbare Widersprüche entstehen konnten. Denn einmal konnten sich solche Uebergänge, z. B. zwischen Mond und Morgenröthe, wie sie nach Obigem anzunehmen wären, leicht von dem Standpunkt aus machen, welcher in den Himmelskörpern himmlische Feuer zu erblicken anfing, wenn nämlich das Mondwesen nun nicht bloss als die Hüterin des Feuers dort oben bei Nacht angesehen wurde, sondern auch als diejenige, welche in der Morgenröthe das größere Tagesfeuer anfachte. Ebenso war es auch wiederum von einem allgemeineren Standpunkt aus natürlich, dass, wenn einmal an einer vom Himmel entlehnten Naturanschauung sich die Vorstellung "einer himmlischen Frau" entwickelt hatte, auch andere Himmelserscheinungen, welche sich einem solchen weiblichen Charakter anzupassen schienen, damit verbunden wurden. Wie also z. B. in anderer Weise der Sternenhimmel mit der χουσόθοονος Hera, d. h. der Morgenröthe, in Verbindung gebracht wurde, tritt die angedeutete Entwickelung in paralleler Weise am klarsten hervor, wenn im christlichen Mittelalter die Jungfrau Maria als Himmelskönigin bald mit der Sonne, bald mit dem Monde und den Sternen in Beziehung gesetzt wurde und so bald als Tages-, bald als Nachtgöttin auftritt1).

<sup>1)</sup> s. Heutiger Volksgl. p. 113. So berichtet u. A. Schönwerth aus der Oberpfalz. II. p. 81: "Wenn U. L. Frau vom Schlafe aufsteht, gehen die Nachtsterne unter, und der Morgenstern geht auf; legt sie sich nieder, geht auch der Abendstern hinab, die Nachtsterne aber kommen herauf." "Der Morgenstern ist der ständige Begleiter U. L. Frauen der Sunafrau." Sie sitzt in der Sonne. III. p. 362. Ebenso tritt die Jungfrau Maria in den Kinderliedern bei Mannhardt, Germ. Mythenf. überall deutlich in Beziehung zur Sonne und zum Sonnenschein. So auch in Beziehung zum Sonntage. Nach dem Volksglauben Nord- und Süddeutschlands z. B.

Wenn aber so die βοώπις "Hoα in dieser Hinsicht auf den Mond zu gehen scheint, so liegt die Frage nahe, ob nicht etwa auch die γλανκωπις Μήνη oder Σελήνη, - γλανκότερον κυάνοιο φαείνεται ήΰτε κούρης όμμα καὶ ύγρα μέτωπα — in ähnlicher Weise zunächst auf die γλανχώπις Αθήνη, die γλανκῶπις κούρη, welche geradezu auch kurzweg nur Γλανκῶπις genannt wird, führen könnte. Natürlich wäre dabei, ebenso wie bei den Hera-Mythen, sogleich ein Uebergang des betreffenden Wesens in die Gewitterscenerie, den anerkannten Hauptkreis der Athene-Mythen, anzunehmen, wie wir dies ja auch überall schon bei den bisherigen Auffassungen von Sonne und Mond verfolgt haben, und da würden sich dann die bläulich leuchtenden Blitze z. B. ganz einfach als die Strahlen jenes himmlischen Glauauges angeschlossen und so die Vorstellung erweitert haben (s. über das Letztere Urspr. p. 213). Man brauchte dabei nicht etwa bloß an Nachtgewitter zu denken. wie sie die Gestalt des römischen Summanus z. B. hervorgerufen haben, und in die also die Mondgöttin gleichsam sichtbarlich hineingezogen wäre¹); sondern bei der Auffassung der

muß die Sonne am Sonnabend wenigstens eine kurze Zeit scheinen, damit die Mutter Gottes ihren Schleier, Hemd oder Windeln zum Sonntag trocken habe. Nordd. S. Abergl. 431 a. Meier, Sagen aus Schwaben. Stuttgart 1852. I. p. 237. Anderseits nennt altdeutsche Dichtung die Himmelskönigin Maria "du voller mån", mit welcher Anschauung Rochholz, Naturmythen. Leipzig 1862. p. 232, anderen Volksglauben in Verbindung bringt. Orionsgürtel hieß Mariärok (Mariae colus). Grimm, M. p. 248 und dergl. mehr.

<sup>1)</sup> Eigenthümlich ist immerhin, wenn Preller, Röm. Myth. p. 218 Recht hat, dass Summanus = Submanus sei und an das χεραννοβόλιον ἀπὸ πρωΐ ννατερινόν, fulgur submanum anknüpse, dass gerade nach den Alten der Mond hauptsächlich zu derselben Zeit unter Umständen diejenige Farbe zeigen soll, welche ihm den Beinamen γλαναῶπις verschafft habe. Plut. de facie in orbe lunae c. 21: ἀλλ' οὐχ ἔστιν, ὧ φίλε Φαρνάχη, πολλὰς γὰρ ἐχλειπούσας χρόας ἀμείβει, καὶ διαιροῦσιν αὐτὰς οὕτως οἱ μαθηματικοὶ κατὰ χρόνον καὶ ὧραν ἀφορίζοντες ἀν ἀφ' ἔσπέρας ἐχλείπη, φαίνεται μέλαινα δεινώς ἄχρι τρίνης ὧρας καὶ ἡμισείας ἀν δὲ μέση, τοῦτο δὴ τὸ ἐπισοινίσσον ὑησι, καὶ πῦρ καὶ πυρωπόν ἀπὸ δὲ ἔβδόμης ὧρας καὶ ἡμασείας, ἀνίσταται τὸ ἐρύθημα· καὶ τέλος ἤδη πρὸς ἕω λαμβάνει χρόαν κυανοειδῆ καὶ χαροπὴν, ἀφ' ῆς δὴ καὶ μάλιστα Γλαυκῶπιν αὐτὴν οἱ ποιηταὶ καὶ Ἐμπεδοκλῆς ἀνακαλοῦνται. vergl. die oben p. 144 beigebrachten Stellen fiber dasselbe als allgemeine Eigenschaft des Mondes.

Himmelskörper als frei sich am Himmel bewegender Wesen und dem anderseits noch mangelnden systematischen Auseinanderhalten von regelmäßig wechselndem Tag und Nacht als bestimmt gesonderter Gebiete, sowie bei der Analogie, in welche die Gewitternacht dann zur gewöhnlichen Nacht trat: scheint nach Allem der Mond in alten Zeiten überhaupt einfach als Nachtgeist in noch ganz specielle Beziehung zum Gewitter gesetzt zu sein. Ein solches Verhältniss spricht der Neuseeländische Glaube noch ziemlich klar aus, wenn er den Mond der Tagsonne gegenüber einfach als die Nachtsonne bezeichnet, beide zu Brüdern, den Nachtsonnenbruder aber zum Herrn der Unterwelt und der starren Felsen (d. h. wohl der Wolkenberge) macht (Schirren, Die Wandersagen der Neuseeländer, p. 151). So nennen auch die Mandans und Mönnitarris in Nordamerika den Mond, die Sonne der Nacht", er ist eben kein besonderes Wesen und fällt mit der Nacht überhaupt zusammen, steckt demgemäß überall, wo nächtliches Dunkel auftritt, dahinter (Klemm, Culturgesch, der Menschheit, II, p. 161). Wie nun deutscher Aberglaube in Sonnenfinsternissen noch Sonne und Mond sich streiten läßt, so scheint, wie wir sehen werden, eine ähnliche Vorstellung früher allgemeinere Ausdehnung gehabt und speciell sich auch an das Gewitter angeschlossen zu haben. Gerade wie der auf Sonnen- und Mondfinsternisse zuletzt beschränkte Glaube. daß beiden Himmelskörpern durch einen Drachen nachgestellt werde, sich ursprünglich, wie ich im Urspr. p. 77 dargelegt habe, am Gewitter und dem Schaden, welcher in einem solchen den Himmelskörpern zugefügt zu werden schien, entwickelte: scheint ebenso auch jene Vorstellung eines Streites der beiden großen Himmelskörper ursprünglich auch an den im Himmel beim Gewitter stattfindenden Streit angeknüpft zu haben, und dann dort allmählich nur durch andere Vorstellungen verdrängt und selbstständig nur noch in dem Kreise der Sonnenfinsternisse haften geblieben zu sein, wie von derartigen Entwickelungsstufen des Glaubens nachher bei Besprechung des ehelichen Verhältnisses von Sonne und Mond noch besonders die Rede sein wird. Anderseits erscheint analog den angegebenen Verhältnissen der Mond direct noch selbst als der böse Gewittergott z. B. bei den Botocuden, indem er Donner und

Blitz und andere gefürchtete Naturereignisse verursacht<sup>1</sup>) (J. G. Müller, Geschichte der amerik. Urreligionen. Basel 1855, p. 254). während umgekehrt nach Vorstellungen, die an andere Betrachtungen anknüpfen, der Mond einmal die Witterungsverhältnisse zu regieren, dann aber speciell der Vollmond den bösen Gewittermächten gegenüber als feindlicher, ja mächtiger gilt. Denn darauf kommt doch, vom mythologischen Standpunkt aus angesehen, der allgemein verbreitete deutsche Aberglaube hinaus, dass, wenn der Vollmond hoch am Himmel stehe, so leicht kein Gewitter heraufkommen, d. h. zum Ausbruch kommen könne. Der Vollmond wäre hiernach gleichsam eine Art Gewitterbändiger, gerade wie Athene in ihren Mythen erscheint, "die himmlische Tochter des gewaltigen Vaters." Alles dies sind freilich nur Fäden, welche zeigen können, in welcher Weise der sonstige natürliche Hintergrund der Athene mit der besprochenen Beziehung auf den Mond wohl sich vermitteln könnte; natürlich kann aber der Umstand, daß von der Selene aus speciell das Beiwort γλανκῶπις überliefert ist, zur endgültigen Entscheidung dieser Sache allein nicht maßgebend sein, da es, ebenso wie das zufällig auch von der Selene beigebrachte Beiwort χύχλωψ, auch für die Sonne passt, und Athene hiernach auch, wofür noch Anderes spricht, die Sonnentochter sein könnte, welche in das Gewitter übergeht, wie auch z. B. bei den Letten die Sonne des Gewittergottes Perkun Tochter ist2).

<sup>1)</sup> Auch die Mingrelier sehen den Mond als die Hauptursache alles Unglücks an. s. Meiners in d. Götting. histor. Magazin. I. p. 113. — Im deutschen Aberglauben blickt auch noch manches Derartige hindurch. Wenn man nach Curtzer, Volksüberlieferungen aus dem Fürstenthum Waldeck. Arolsen 1860, bei Mondschein ohne Licht arbeitet, so bekommt man von unsichtbarer Hand eine Ohrfeige und erblindet. Das stellt sich zu den Schilderungen des Gewitterschlags, den der wilde Jäger austheilt. s. Urspr. p. 6. — Nach schwäbischem Volksglauben (s. Meier. p. 494) kommt, wenn dann gesponnen wird, der Teufel und wirft leere Spindeln durch's Fenster, was auch auf die Gewitterscenerie geht (s. Urspr. p. 245 ff.). Nach Rochholz, Schweizersagen, Aarau 1856. I. p. 112, stellt sich der wilde Jäger mit dem neuen Mond ein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. die Zeugnisse bei Mannhardt, Germ. Mythenf. p. 143 Ann. 1. vergl, die von Stöber in seinem Elsässischen Volksbüchlein. Mühlhausen 1859. aus Schleicher's Litthauischen Volksliedern angeführte Stelle:

Alle derartige verschiedene Beziehungen von Sonne und Mond verlieren übrigens das Befremdende, was sie im ersten Augenblick zu haben scheinen, wenn man sich vollständig den Standpunkt der mythischen Zeit vergegenwärtigt. Denn abgesehen von dem mannigfachen Glauben, der sich zuerst, wie wir gesehen, an die den Menschen noch selber mannigfach in ihrer Erscheinung vorkommenden Himmelskörper knüpfte, war von dem Standpunkt aus, welcher in Sonne, Mond und Sternen himmlische Augen erblickte, damit zunächst nur der Glaube an gewaltige, riesenhafte und kleine, zwergartige Wesen dort oben angeregt, die sich allmählich den sie umgebenden Naturerscheinungen einbildeten, wobei auch bei den Sternen wieder der vorhin vom Monde erwähnte Zug ganz allgemein hervortritt, dass sie eben als Geister, die in Nacht und Nebel ihr Wesen treiben, in die Gewitternacht, welche der Naturmensch von der gewöhnlichen nicht so entschieden trennte, übergehen (s. Urspr. p. 247). Wie der Tag, sobald sich mythologische Anschauung daran setzte, durch verschiedene Wesen oder Dinge gebracht zu werden schien, war Finsterniss und Nebel anderseits ein Nachtreich, das sich über den Himmel ausbreitete, wie jenes. Von einer angenommenen Regelmäßigkeit in den Naturerscheinungen, einer Identität der Himmelskörper, wie sie dem civilisirten Menschen namentlich heut zu Tage als eine gleichsam natürliche, von selbst sich verstehende Ansicht vorkommt, war ja noch gar nicht die Rede. Ich habe davon schon im Urspr. p. 13 ff., anknüpfend an die Mythen von den Kyklopen, geredet, welche, im Anschluss an den Glauben vieler in Sonne und Mond hervortretender himmlischer Rundaugen uns ein ganzes Volk solcher Sonnenriesen aufweisen, und nach den verschiedenen Anschauungen, welche ich in der bisherigen Untersuchung an Sonne und Mond sich anknüpfend nachgewiesen habe, bedürfte es eigentlich wohl weiter keiner besonderen Ausführung der Sache mehr; da es aber einer der Punkte ist, über welchen es am schwersten wird, sich fortzusetzen, wie ich u. A. aus Köchly's mythologischer Vorrede zu seiner so eben erschienenen Ausgabe der Euripideischen Iphigenia in Taurien sehe, und dieser Punkt anderseits einer der wichtigsten für die richtige Auffassung der Anfänge der Mythologie ist, so will ich noch einmal etwas specieller darauf eingehen.

Die Sage von den Kyklopen zeigt uns also z. B., anknüpfend an Sonne und Mond als himmlische Augen, ein ganzes Volk solcher einäugigen Himmelsriesen. Kann ich gleich von der Sonne das Beiwort χύχλωψ nicht beibringen, so ergiebt es sich nach den oben nachgewiesenen Anschauungen des ἡλίου χύχλος, verbunden mit der eines Auges (des πανόπιης χύχλος), ziemlich von selbst, während vom Monde anderseits es sich noch ausdrücklich, wie wir gesehen, in der χύχλωψ Σελήνη darbietet, und auch Nonnus Dionys. XXVIII. v. 228 sqq. ausdrücklich noch die ganze Anschauung reproducirt, wenn er vom Brontes sagt:

Καὶ βλοσυροῦ Κύχλωπος ὑποπτήσσοντες ὀπωπὴν Φαμβαλέω δεδόνηντο φόβω χυανόχροες Ἰνδοὶ, οὖρανόθεν δοχέοντες Ὁλυμπιὰς ὅττι Σελήνη Γηγενέος Κύχλωπος ἐναντέλλουσα προςώπω πλησιφαὴς ἤστραπτε, προασπίζουσα Αυαίου.

Wie aber diese Sonnen- und Mondriesen ganz wie die sachlichen Substitute der Himmelskörper in die Erscheinungen des Gewitters übergingen und mythisch einwuchsen, habe ich schon größtentheils im Ursprung aus ihrem Charakter und den sich daran schließenden Sagen des Ausführlicheren dargelegt; von ihrem ebenfalls dorther stammenden Charakter als Menschenfresser habe ich ebend. und oben p. 136 noch in's Besondere geredet. Von der Vielheit dieser Wesen nun aber ausgehend, ist der Glaube dann allmählich zu bestimmteren Sonderungen vorgeschritten, wie z. B. die Gewitterriesen Arges, Brontes und Steropes uns eine Dreiheit derselben zeigen, während der μέγας "Ηλιος dann (s. weiter unten) die letzte, einheitliche Potenz war. Als Mittelstadium in dieser Entwickelung ist namentlich einmal das in der griechischen wie in anderen Mythologien hervortretende Zwölfgöttersystem anzusehen, was bei der geglaubten Verbindung zwischen Sonnen - und Mondwesen und den bei den letzteren leichter wahrgenommenen Sonderungen jedem der 12 Monde eines Jahres gleichsam ein entsprechendes Sonnenwesen, zumal bei den mit denselben wechselnden Natur- und Witterungsverhältnissen, gegenüberstellte<sup>1</sup>), dann überhaupt diejenige Verschiedenheit und Vielheit, welche man in der Sonne selbst je nach verschiedenen Jahreszeiten wahrzunehmen glaubte, bis man eben endlich mit der Zeit zu der einen Jahressonne und dem einigen Sonnengott vorschritt und diesem nur verschiedene Zustände zuschrieb. Jene Auffassung vibrirt ja noch unwillkürlich in unseren natürlichen Ausdrucksweisen nach. Wie wir von Morgen- und Abendsonne reden und derselben einen verschiedenen Charakter beilegen, so spricht man auch noch ganz natürlich von der schönen Maisonne, Junisonne und dergl., ebenso wie von der Frühlings-, Herbst- und Wintersonne. Ebenso erinnert auch noch an die ursprüngliche Anschauung einer Vielheit der Sonnen-(und Mond)-wesen, wenn Völker nach Sonnen und Monden rechnen. So sagt Sil. III. v. 554: bis senos soles, totidem emensi noctes. Mit ähnlicher Anschauung spricht Ovid, Met. I. v. 435 von den aethereis solibus; bei Seneca heifst es N. Q. III. v. 27: Primo incommodi cadunt imbres et sine ullis solibus, triste nubilo coelum est nebulaque continua cet. Dem sol novus, von dem vorhin schon die Rede gewesen, stehen die soles hiberni bei Ovid, M. III. v. 793 gegenüber. Es ist eben die einfache Anschauung ohne das Bewußtsein oder wenigstens ohne die Berücksichtigung des inzwischen erkannten Zusammenhanges oder der Identität der betreffenden Erscheinungen, welches derartige Ausdrucksweisen festhalten läst oder immer wieder reproducirt, ganz ebenso, wie wir noch immer reden: "die Sonne geht auf." und so die unmittelbare Anschauung festhalten, während die inzwischen wissenschaftlich begründete, umgekehrte Theorie einen geradezu entgegengesetzten Ausdruck verlangen würde. Aehnlich ist es übrigens mit dieser festgehaltenen oder wieder reproducirten Vorstellung vieler, nach einander erscheinender Sonnen, wenn selbst noch bei griechischen Philosophen sich Anschauungen finden, wie Plut. plac. phil. II. 24 vom Xenophanes berichtet, dass er viele Sonnen und Monde angenommen habe, entsprechend den verschiedenen Erdstrichen und Zonen. πολλούς εξναι ήλίους καὶ σελήνας κατά κλίματα τῆς γῆς καὶ ἀποτομάς καὶ ζώνας, zu welcher Notiz Heeren bei

<sup>1)</sup> Vergl. außer der betreffenden Stelle im Urspr. auch oben p. 101 f.

derselben Angabe im Stobaeus, Ecl. phys. I, 26 bemerkt: Ceterum haec Xenophanis non ita dogmata fuisse, quam meras potius conjecturas, quas ex vulgi opinionibus arreptas plures easque diversissimas protulit, supra jam monuimus. Wie jede Gegend ihre Götter, hatte auch eine jede für den rohen Menschen ihre Sonne und ihren Mond; dass es überall dasselbe Gestirn sei, beruht erst auf einer Abstraction entwickelterer Art; redet man doch auch noch jetzt unwillkürlich wohl davon, wenn man z. B. sagt: "eine wärmere Sonne" aufsuchen, indem man damit ein wärmeres Land meint; spricht von tropischer Sonne, als einer eigenthümlichen, und dergl. - Ebenso klingt auch noch an die behauptete Vorstellung von der Vielheit der Sonnenwesen u. A. auf mythologischem Gebiete selbst an, wenn der Deutsche Volksglaube die Sterne für junge Sonnen hält (Grimm, M. p. 666), und von derselben Art ist auch in Bezug auf den Mond der bekannte Volksscherz, nach welchem der liebe Herrgott aus den alten Monden Sterne schneidet, indem auch diese Vorstellung von dem Gedanken ausgeht, dass jeder Neumond wirklich ein neuer Mond sei.

Zu dieser meiner Ansicht stimmt im Ganzen, was Schleiden von seinem Standpunkt aus über die Entwickelung der ersten calendarischen Begriffe sagt, und bei der Bedeutsamkeit der Sache kann ich es mir nicht versagen, die betreffende Stelle hier vollständig anzuführen (Studien. Leipzig 1855. p. 278 f.): "Nichts ist wohl natürlicher," sagt Schleiden, "als dass die früheste Zeiteintheilung sich für den Menschen an das Wiedererscheinen seines freundlichen Nachtgefährten knüpfte; und nächst dem anfangs noch unverstandenen Wechsel von Helle und Dunkel ist gewiss der einfache Mondmonat die älteste Periode, durch welche sich der Mensch den gleichmäßigen Abfluß der Zeit in zählbare Größen abgrenzte. Die kleinere Periode des Tages, in der man eine helle und dunkle Zeit zusammenfaste, wurde bald (was heisst übrigens auf diesem Gebiete bald?) an den Mond geknüpft. In der Abenddämmerung begann daher das älteste Jahr, der einfache Mondmonat; und von Abend zu Abend zählen daher die ältesten Völker auch ihren

<sup>&</sup>quot;Und so ward aus Abend und Morgen der erste Tag."

Es bedarf keiner weitläuftigen Auseinandersetzung, daß sich der einfache Monat sehr bald (??) von selbst, vielleicht anfänglich nach den Zeiträumen zwischen Neu- und Vollmond, sehr natürlich in zwei und später, nach den jetzt so genannten Vierteln, leicht in vier siebentägige, kleinere Perioden theilte, welche wir jetzt Wochen nennen. Als aber die geistige Entwickelung des Menschen wuchs, als sich sein Bewußtsein auch auf die Erinnerung ausdehnte, und er sich bemühte, auch eine größere Vergangenheit in geordneter Zeitfolge festzuhalten, da wurden ihm Tage, Wochen und selbst Monate (??) zu klein oder vielmehr die Zahlen, durch welche er sie bezeichnete, zu groß, und er suchte nach passenden Abschnitten. Und so finden wir in den Ueberlieferungen der ältesten Völker nach einander auftauchende Spuren von drei- und viermonatlichen Jahren, bis endlich die Zusammenfassung von 12 Mondmonaten das älteste Jahr gab, welches mit unserem, jetzt so genannten Zeitabschnitt einigermaßen übereinkommt, das Mondjahr. Aber hierzu gehörte schon eine größere Orientirung am Himmel, die Erkennung der festen Sterne als solcher und der veränderten Stellung des Mondes zwischen denselben. Erst sehr viel später lernte man den Mondenlauf mit der Bewegung der Sonne in Verbindung setzen und machte die zahlreichen Versuche, beide Bewegungen mit einander auszugleichen und unter ein gemeinschaftliches Maass zu bringen, wovon uns die Geschichte der Astronomie und Astrologie Kunde giebt."

So Schleiden. Welche Phasen der Naturanschauung und Naturbeobachtung aber derartigen calendarischen Entwickelungen erst wieder vorangingen, läßt uns die Mythologie in den Ablagerungen der gleichsam antediluvianischen, d. h. antehistorischen, kindlichen Glaubenstheorien ahnen, welche sich an die mannigfachen, äußerlich bunt wechselnden Himmelserscheinungen als mythische Gebilde ansetzten, indem ja die Vorstellung, eine in gewissen, regelmäßigen Kreisen sich bewegende Welt vor sich zu haben, erst Stück für Stück der Anschauung abgerungen werden mußte, nach welcher jeder Augenblick dort oben neues Leben zu produciren schien. Und dabei erwäge man noch, welche Zeit schon die Entwickelung der für calendarische Bestimmungen nothwendigen localen Anschauungen von Morgen

und Abend (Ost und West) in einer gewissen Abstraction, welche Zeit die Entwickelung der Zahlenbegriffe und dergl., was Alles zu jenen berechnenden Schlüssen gehört, gekostet haben dürfte, zumal, wenn man sich doch Geschlechter dabei zu denken hat, die zunächst nur der Befriedigung ihrer materiellen Bedürfnisse und Leidenschaften lebten, nichts thaten, als eben lebten im frischen Genuss des Augenblicks. Ich habe auch hiervon schon im Urspr. p. 13 f. und daselbst Anm. 1 geredet und namentlich auch Beispiele davon beigebracht, in wie verschiedenen Stufenfolgen selbst noch heut zu Tage bei Naturvölkern die Zahlen bis zur 10 entwickelt hervortreten, hier die 4, dort die 5 eine Grenze macht, und erst dem Nomaden das Bedürfniss erwächst, sein Vieh stückweise zu zählen. Es hängt eben Alles von den Verhältnissen ab, in denen sich der Mensch bewegt, und welche Betrachtungen ihm die Bedürfnisse auferlegen. Man hat z. B. in unseren städtischen Verhältnissen selten eine Ahnung davon, mit wie dürftigen Zahlenbegriffen sich die ländliche Bevölkerung selbst in unserem civilisirten Vaterlande oft durchhilft, wie wenig selbst stellenweise in Betreff localer Abstractionen die Bezeichnung von rechts und links hervortritt1). Ebenso hat auch unser Landmann noch selbst in verschiedenen, in der Natur hervortretenden Momenten eine Art von Kalender, der sein Handeln bestimmt, ähnlich wie die "Εργα und 'Ημέραι des Hesiod einen solchen vom Standpunkt des böotischen Bauern darstellten. Es charakterisirt sich darin für die Urzeit eine ganze Entwickelungsphase, die dasselbe in praktischer Form für ihre Zeit leistete, wie später der zur Theorie ausgebildete Kalender, der sich auf der Grundlage der Wahrnehmung einer regelmäßigen Bewegung in Kommen und Gehen der Sterne, sowie des Mondes und der Sonne entwickelt hatte. Die Gruppirung der Sterne zu Sternbildern, die dem wieder vorangehen mußte, ist dem Glauben gegenüber, der in ihnen unendlich viele kleine

<sup>1)</sup> Hat gleich die Volksschule und die Ausbildung im Militär viel in neuerer Zeit in dieser Hinsicht geändert, dem aufmerksamen Beobachter wird trotzdem noch immer vielfach die Richtigkeit der aufgestellten Behauptung sich bestätigen. Ist es doch noch nicht lange her, dass mancher Unterofficier dem Rekruten in drastischer Weise durch einen Strohwisch die Begriffe von rechts und links beibringen musste.

himmlische Wesen erblickte, ein Fortschritt, wie der, welchen spätere Jahrtausende machten, als die Meinung sich Bahn brach, daß die Sonne sich nicht um die Erde, sondern diese sich um jene drehe. Und wenn uns im ersten Augenblick menschliches Leben mit solchen Anschauungen, wie sie die Mythologie der Urzeit zeigt, fast undenkbar erscheint, so erwäge man nur z. B. das eine Factum, wie Jahrtausende reicher und mannigfacher Cultur ruhig mit dem eben erwähnten Glaubenssatze gelebt haben, daß die Sonne sich um die Erde drehe, während das Umgekehrte in einem civilisirten Staate jetzt jedes Kind so frühzeitig lernt. daß es ihm als das Natürliche erscheint. Den colossalen Gegensatz in dieser Hinsicht schildert treffend auch Schleiden p. 229, wenn er sagt: "Seit etwa 150 Jahren wächst der gebildete Mensch in Europa, Amerika und in den europäischen Colonien der anderen Erdtheile in einer Weltanschauung - d. h. in einer astronomischen Ansicht, auf, die ihm durch Gewöhnung von Jugend an und durch allgemeine Einstimmigkeit so geläufig und vertraut wird, dass sie uns als die einfachste und natürlichste erscheint, und dass wir uns in abweichende Vorstellungsweisen nur schwer hineinzudenken vermögen. — — So war es aber nicht immer. Ueber anderthalbtausend Jahre bis gegen den Anfang des 18. Jahrhunderts wurden anfänglich alle und später doch der größere Theil der Gebildeten von einer und derselben Weltanschauung beherrscht und geleitet, die wir nach dem, der zuerst die mannigfachen, nach und nach gesammelten Kenntnisse und Ansichten in eine systematische Form vereinigte, die Aristotelische Weltansicht nennen können. Sie weicht von dem, wie wir uns jetzt Welt und Natur denken, so sehr ab, daß sie kaum einen einzigen Zug mit unserer Anschauungsweise gemein hat. Aber gewiss ist es der Mühe werth, einen Augenblick bei Vorstellungen zu verweilen, welche fast 1500 Jahre hindurch auch den Gebildeten für unbestreitbare Wahrheit galten u. s. w." Und wenn ein derartiger Fortschritt trotz hoher Cultur sich erst in fast zwei Jahrtausenden vollzogen, und wir anderseits sehen, daß Völker noch jetzt nicht einmal bis zur Siebenzahl in ihrem Zahlensystem vorgeschritten sind, also noch nicht zur begriffsmäßigen Auffassung des Mondwechsels in der siebentägigen Woche gelangt sein können, muß da nicht

dem Mythologen für jene älteste Zeit, von der wir reden, jedes Zeitmaß verschwinden, daß es ziemlich auf eins herauskommt, ob er da nach Jahrhunderten oder nach Jahrtausenden mißt?

Doch verfolgen wir jetzt die rein anthropomorphischen Vorstellungen von Sonne und Mond weiter. Zunächst erscheinen da beide als Kinder desselben Elements, des Himmels, und insofern als Geschwister. Die Vorstellung, nach der sie specieller noch in dieser Hinsicht als Zwillinge, und zwar desselben Geschlechts, galten, ist ebenfalls eine uralte und weit verzweigte, doch tritt sie, gegenüber der anderen, nach welcher die Völker sie als verschiedenen Geschlechts und somit, außer in geschwisterlichem, auch in einer Art von ehelichem, d. h. überhaupt geschlechtlichem Verhältniß stehen dachten, etwas in den Hintergrund, so daß wir von dieser, als der allgemeineren, nachweisbareren, zuerst handeln werden.

Was nun aber die dem ehelichen Verhältniss zu Grunde liegende Verschiedenheit des Geschlechts anbetrifft, so faste der Grieche und Römer in historischer Zeit die Sonne zunächst männlich in "Ηλιος und Sol, den Mond aber weiblich in Σελήνη und Luna, doch hat sich dies erst allmählich, wie die Mythologie deutlich zeigt, so fixirt, wie sich auch gleich noch zu Σελήνη und Luna die männlichen Formen Μήν und Lunus stellen, Eos die ganze Erscheinung der Sonne so absorbirt, daß Preller sie mit Recht einen weiblichen Helios nennt, viele Mythen noch ausdrücklich, namentlich in den Göttinnen mit goldenen Spindeln, auch bei den Griechen Sonnengöttinnen für die Urzeit aufweisen. Ein solches Schwanken tritt auch bei den Deutschen hervor, wenn einmal z. B. die Sonne als Wodan's Auge, also einem männlichen Wesen angehörig, gefasst wurde, dann in den Schwanjungfrauen, wie ich oben dargestellt, die Vorstellung weiblicher Wesen sich an dieselbe knüpfte; ja noch im Mittelalter zeigt sich dies, wenn im Mhd. Sunne zwischen männlichem und weiblichem Geschlecht wechselt. bis dann entschieden sich die Sonne als weiblich, der Mond als männlich fixirte (s. Grimm, M. p. 667 f.). Für die ältere mythische Zeit kann man aber die Naturobjecte gleichsam noch unter Umständen als generis communis ansehen, und scheinbare

Widersprüche, wie z. B. oben zwischen der βοώπις und der χουgó Poovos "Hon hervorzutreten schienen, wären eben nur verschiedene Auffassungen, möglicher Weise verschiedener Zeiten oder Gegenden. Bei der Fixirung aber der Geschlechter der Himmelskörper dürften die verschiedensten Beziehungen maßgebend gewesen sein, namentlich das Verhältnifs, in welchem man Sonne und Mond zu einander, dann zu Tag und Nacht, sowie zur Morgenröthe fasste. So stellen sieh bezeichnend und gleichsam einander ergänzend, worauf auch J. Grimm, M. p. 699 schon aufmerksam macht, zusammen die Sonne und der Tag, der Mond und die Nacht, auch im Griechischen steht neben dem männlichen "Hhioc eine Huéoa, bei Hesiod noch persönlich gefast, und anderseits noch allgemein in lebendiger Persönlichkeit eine Hώς, während freilich die Νύξ und Σελήνη desselben Geschlechts sind. Von den Ansätzen mythologischer Anschauungen, welche sich an diese, gleichsam letzten und abstractesten Personificationen der Himmelskörper und himmlischen Erscheinungen schließen, hat Grimm a. a. O. schon des Ausführlicheren gehandelt, so daß ich mich begnügen kann, im Allgemeinen darauf zu verweisen. Für die älteren mythologischen Bildungen haben sie nur durch gelegentliche Parallelen, wie wir auch schon stellenweise gesehen, Bedeutung, im Ganzen sind sie schon zu abstract gedacht, und nur die Vorstellungen der Nacht haben bei ihrer Beziehung zur Gewitternacht sich lebensvoller entwickelt, wie dies auch deutlich am Schluss der Grimm'schen Darstellung, wenn gleich nicht bestimmt ausgesprochen, hervortritt.

Zunächst erscheinen also Sonne und Mond in einem geschwisterlichen oder einer gewissen Art von ehelichem Verhältnifs, welches letztere sich aber dann in den Mythen ursprünglich in ganz grobsinnlicher Weise gedacht ergiebt¹). So erschienen also bei Hesiod, Th. v. 371 "Ηλιος und Σελήνη als

¹) Wenn dies auch die allgemeinere ursprüngliche Anschauung sein dürfte, ist damit nicht im Einzelnen modificirte Vorstellung ausgeschlossen, so nennt z. B. Nonnus Dionys. XLIV die  $M\dot{\eta}\nu\eta$  ein Kind des " $H\lambda\iota\iota\iota\varsigma$ . Umgekehrt konnte dieser aber auch als Kind der Nacht oder der mit dieser identisch gedachten Mondgöttin gelten.

Bruder und Schwester, nur tritt als dritte neben sie noch in besonderer Persönlichkeit Eos.

Θείη δ' Ἡέλιόν τε μέγαν λαμποήν τε Σελήνην Ἡῶ θ', ἢ πάντεσσιν ἐπιχθονίοισι φαείνει ἀθανάτοις τε θεοΐσι, τοὶ οὐοανὸν εὐοὺν ἔχουσι, γείναθ' ὑποδμηθεῖσ' Ύπερίονος ἐν φιλότητι.

Ebenso heisst es im homer. Hymnos auf den Helios: v. 4 sqq.:

γημε γὰρ Εὐρυφάεσσαν ἀγακλειτὴν Ὑπερίων, αὐτοκασιγνήτην, η οἱ τέκε κάλλιμα τέκνα, Ἡω τε δοδόπηχυν, ἐϋπλόκαμόν τε Σελήνην, Ἡέλιον τ' ἀκάμαντ', ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν.

In dem charakteristischen Märchen von den Atlanteern bei Diodor, wovon nachher die Rede sein wird, erscheinen Sonne und Mond auch als Bruder und Schwester.

Dass das Verhältnis des Υπερίων selbst und seiner αὐτοκασιγνήτη, der βοῶπις Εὐρυφάεσσα, ebenso zu fassen sein dürfte, habe ich schon oben besprochen. In gleicher Weise reproducirten spätere Deutungen der Griechen und Römer, welche Phoebus Apollo auf die Sonne bezogen, jenes geschwisterliche Verhältnis, indem ihm Diana, Phoebe, Luna als Mondgöttin und Schwester zur Seite gestellt wurde. So sagt Ovid Met. II, v. 208 sq.: Inferiusque suis fraternos currere Luna admiratur equos. — Ebenso stellt Avienus (Aratea Prognost. v. 17) der Luna den Sol als rutilus frater gegenüber, ja dasselbe Bild klingt auch noch in philosophischer Darstellung an. So sagt Seneca Dial. VI, 18: videbis nocturnam lunae successionem, a fraternis occursibus lene remissumque lumen mutuantem cet.

Ebenso erscheinen in der Edda nun auch Sonne und Mond in menschlicher Personification als Geschwister; sie sind Kinder des Mundilföri, des Achsenschwingers (Simrock, D. M. p. 22), was an die oben erwähnte Bedeutung des griechischen Ixion erinnert. Der Mond hieß Máni und die Sonne Sól, mit derselben Auffassung des Geschlechts, wie wir es noch gebrauchen. "Noch andere Völker," sagt J. Grimm, M. p. 666, indem er hiervon spricht, "stellen außer den Litthauern und Arabern gleich uns den Mond männlich, die Sonne weiblich dar. So ist der mexicanische Metzli (Luna) ein Mann; der grönländische

Mond Anningat verfolgt Mallina, die Sonne, seine Schwester." Also auch hier die geschwisterliche Beziehung, weil die Himmelskörper gleicher Art zu sein schienen, daneben aber auch die Vorstellung einer Verfolgung, welche die Sonne von Seiten des Mondes erleidet, und damit, wie wir sehen werden, eine der Grundlagen ehelicher oder vielmehr zunächst geschlechtlicher Beziehung, welche man zwischen beiden fand. Der grönländische Mythos führt dies folgendermaßen aus: "Mallina, d. h. also die Sonne, wurde bei einem Kinderspiel im Finstern schändlicher Weise von ihrem Bruder Anningat verfolgt und bestrich ihre Hände mit dem Russ der Lampen und fuhr damit ihrem Verfolger über das Gesicht und die Kleider, um ihn am Tage daran zu entdecken. Daher kommen die Flecken im Monde. Sie wollte sich mit der Flucht retten, ihr Bruder aber lief hinter ihr drein; endlich fuhr sie in die Höhe und wurde zur Sonne; Anningat fuhr ihr nach und wurde zum Mond, konnte aber nicht so hoch kommen und läuft nun noch immer um die Sonne herum, in der Hoffnung, sie einmal zu haschen. Wenn er müde und hungrig ist, das geschieht beim letzten Viertel, so fährt er aus seinem Hause auf einem, mit vier großen Hunden bespannten Schlitten auf den Seehundsfang und bleibt etliche Tage aus, und davon wird er so fett, wie man ihn im Vollmond wiedersieht" (s. Cranz, Historie von Grönland. Barby 1765. p. 295).

Abgesehen von dem letzten, ächt grönländischen Zuge, welcher sich an das Verschwinden des Mondes zur sogenannten Neumondszeit und an den Vollmond knüpft, erscheint die ganze Auffassung des Verhältnisses von Sonne und Mond und die Erklärung des Schwindens und Zunehmens des letzteren auch in den Mythen anderer Völker weit verzweigt und noch inhaltsreicher entwickelt. Was das Erstere anbetrifft, so berichtet Schönwerth aus der Oberpfalz (II. p. 57) folgende sich zu derselben Anschauung in der Hauptsache stellende und nur im Ausdruck theilweise moderne Formen zeigende Sage: "Sonne und Mond sind Weib und Mann. Als sie Hochzeit hielten, that der kalte Mond der feurig begehrenden Braut in der Brautnacht nicht zur Genüge: er hätte lieber geschlafen. Das verdrofs die Sonne, und sie schlug dem Manne eine Wette vor, dafs, wer von ihnen zuerst erwachen

würde, das Recht haben solle, bei Tage zu scheinen, dem Trägen gehöre die Nacht. Würden sie beide zugleich wach werden, sollten sie fortan nebeneinander am Himmel glänzen. Da lachte der Mond gar einfältig vor sich hin: er ging die Wette ein, weil er nicht glauben wollte, dass er verlieren könne, und lachend schlief er ein. Davon hat er das Lachen behalten. Die Sonne aber liefs der Aerger nicht lange ruhen: schon vor zwei Uhr wach, zündete sie der Welt das Licht an und weckte den frostigen Mond und hielt ihm ihren Sieg vor und zugleich die Strafe, dass sie nun nie mehr eine Nacht mitsammen verbringen würden. - Darum aber hatte sie die Wette gesetzt und mit einem Eide bekräftigt, dass sie gebunden sei und nicht schwach werden könne. Seitdem leuchtet der Mond bei Nacht, die Sonne bei Tage. - Die Sonne aber reute bald der Schwur, den sie in der Hitze des Zornes gethan; sie liebt ja den Mond. Und auch dieser fühlt sich immer zur Braut gezogen; er hielt ja die Wette für Spiel, für Neckerei, und Scherz war es, dass er sich kalt gezeigt. Daher möchten sich beide gar gern wieder vereinen. Sie kommen sich auch öfter näher und treffen manchmal zusammen; es ist dies die Zeit der Sonnenfinsternisse. Weil sie aber mit gegenseitigen Vorwürfen beginnen, keines die Schuld der Trennung tragen will, so gerathen sie miteinander zum Streite, doch keines wird Herr. Die Zeit, welche ihnen zur Versöhnung geboten ist, läuft ab, und es kommt die Stunde wieder, wo die Sonne ihrem Schwur gemäß wandern muß. Blutroth von Zorn macht sie sich auf den Weg. Hätten sie nicht gestritten, wären sie vereinigt worden. Bis der Zorn sich legt, vergeht wieder geraume Weile; erst eine neue Finsterniss zeigt an, dass sie sich wieder getroffen. Aber immer wieder wird diese Zeit nicht benutzt. So ist die Sonne immer heiß vor Liebeszorn: manchmal aber, wenn sie so allein wandelt, sieht sie ihr Unrecht ein: dann weint sie blutige Thränen und geht blutroth unter. Aber auch der Mond empfindet Trauer und Leid, dass er zur Sonne nicht kann; darum nimmt er ab, bis er zur kleinsten Sichel wird; wird er nach und nach voll, so hofft er; ist er aber voll, sieht er sich getäuscht und nimmt wieder ab. Von seiner unglücklichen Liebe ist er weich gestimmt: daher sein Licht so

mild und melancholisch. Daher klagen ihm auch unglücklich Liebende ihr Leid."

Ich habe diese Sage in ihrer ganzen Ausdehnung wiedergegeben, weil sie einmal die Grundlage des Mythos, von dem wir reden, vollständig wiedergiebt, dann auch in den einzelnen Zügen, — mögen auch dieselben zum Theil in ihrer Fassung mehr moderne Anschauung, wie ich schon vorausgeschickt habe, wiederspiegeln, — dennoch zeigt, wie eine derartige mythische Darstellung diese oder jene Momente der Erscheinungen, je nachdem sie passen, benutzt, andere unberücksichtigt läßt, immer nur gewisse Hauptmomente in's Auge faßt.

Eine ähnliche Anschauung finden wir nun bei den Litthauern:

> Vor vielen tausend Jahren, heisst es, Im Himmel Hochzeit war; Da wurde aus dem Monde Und aus der Sonn' ein Paar.

Bei diesem Hochzeitsfeste Der erste Lenz entstand, Da sich Zemyna (die Erde) anzog Ihr bestes Blüthengewand.

Den Tag darauf ihr Brautbett Die Sonne früh verließ; Der Mond, noch gar zu schläfrig, Allein sie gehen hieß.

Und als er später nachzog, Gewann er den Morgenstern lieb; Perkun (der Donnergott), darob ergrimmet, Ihn mit dem Schwert zerhieb.

Seit der Zeit, heist es dann entweder, ist vom Monde nur die eine Hälfte vorhanden, die andere in's Meer gefallen, oder in beiden Mondvierteln sieht man noch die beiden Hälften¹).

<sup>1)</sup> Jordan, Litthauische Volksl. Berlin 1844. p. 3 und 102. Temme und Tettau, Ostpreußens, Litthauens und Westpreußens Volkssagen. Berlin 1837. p. 28. Charakteristisch ist es übrigens, daß auch Lucian in seinen Wahren Geschichten Endymion und Phaethon, die Könige von Mond und Sonne, um den Morgenstern mit einander streiten läßt.

Zwei Punkte hebe ich aus dieser Darstellung besonders hervor, von denen der eine das, was der deutsche Mythos nur andeutete, speciell ausführt. Die erste Verbindung oder Hochzeit von Sonne und Mond wird nämlich ausdrücklich in den Frühling gelegt und die Neugestaltung der Erde mit diesem Lenz, wie sonst die Schöpfung der Welt selbst in anderen Mythen mit dieser Jahreszeit, in Verbindung gebracht, wie Ovid bekanntlich auch kurzweg sagt: vere natus orbis est. So fängt auch eine Version desselben Liedes, welche Schleicher in seinen Litthauischen Volksliedern mittheilt, ausdrücklich an:

"Es nahm der Mond die Sonne Zur Frau am ersten Frühling."

Das erinnert zunächst an die Vorstellung einer Vermählung der Hauptgötter des griechischen Volkes, des Zeus und der Hera, ebenfalls zur Frühlingszeit, bei denen wir auch außerdem schon Beziehungen zu Sonne und Mond hindurchschimmern fanden, und es macht die schon oben aufgestellte Vermuthung wahrscheinlich, dass wenn einmal die Griechen die Vorstellung einer Verbindung von Sonne und Mond überhaupt hatten, anderseits aber in den Frühlingswettern, wie ich im Ursp. nicht bloss im ίερος γάμος, sondern in vielen Mythen nachgewiesen habe, ein Verfolgen eines himmlischen weiblichen Wesens von Seiten eines männlichen unter den verschiedensten Formen und Wandlungen in Wasser, Feuer und Thiergestalten, wie sie das Gewitter zeigt, und dann endlich die Vermischung beider stattzufinden schien: beide Arten von Mythenkreisen, ebenso wie sie gesondert aufgefast erscheinen, so auch zusammen sich entwickeln konnten. Ebenso weiß auch die deutsche Mythe, wie oben erwähnt, von ehelicher Verbindung von Sonne und Mond, und gleichfalls, wie ich an dem Brunhild-, Menglada- und Dornröschen-Mythos nachgewiesen, von solchen himmlischen Werbungen und Hochzeiten im Frühling, zu der die Gewitter die betreffenden Scenerien boten.

Zweitens aber hat sich in dem litthauischen Mythos aus der Grundanschauung, als verfolge der Mond die Sonne oder gehe ihr aus Liebesverlangen nach, komme aber nicht eben gerade sichtbarlich mit ihr recht zusammen, die bestimmte Vorstellung eines zwar ehelichen, aber gespannten Verhältnisses

entwickelt. Natürlich konnte nun aber eine derartige Anschauung nur da im Anschluss an die Natur festgehalten und in derselben Weise weiter ausgebildet werden, wo der nachfolgende Mond als der männliche, die verfolgte Sonne als das weibliche Wesen dauernd angesehen wurde. Defshalb ist es erklärlich, daß bei dem ausgebildeten und fixirten umgekehrten Geschlechtsverhältnis von "Ηλιος und Σελήνη, von Sol und Luna, - ein Punkt, über welchen ich mich vorhin ausgesprochen habe, jene Vorstellung entweder zurücktrat oder schon zurückgetreten sein musste. Dass aber auch bei Griechen und Römern ursprünglich eine derartige Anschauung, wie wir sie bei Deutschen und Litthauern fanden, nicht fremd gewesen, dafür sprechen noch ausdrücklich folgende Momente. Es reiht sich nämlich den dargelegten Anschauungen nicht blofs als ganz parallel an, sondern findet auch nur in der Annahme einer gewissen, schon calendarischen Entwickelung des angedeuteten geschlechtlichen Verhältnisses von Sonne und Mond seine Erklärung, wenn nicht blofs, wie in der deutschen oben erwähnten Sage, Sonne und Mond bei Sonnenfinsternissen zusammenzukommen schienen, sondern der Zustand des Neumonds bei den Griechen als σύνodor von Sonne und Mond, bei den Römern als coitus (conjunctio) bezeichnet wurde, welchen Ausdrücken ursprünglich ein sinnlich-geschlechtliches Verhältnis anhaftet. Die eigentlich zusammengehörigen, aber doch getrennt erscheinenden Wesen hatten gleichsam dann ihre Vereinigung gefeiert. Wo der Mond gar nicht zu sehen gewesen, war er bei der Sonne, war er doch vorher im Verfolgen oder Nachgehen hinter derselben im letzten Viertel mit seinem Aufgang dem Sonnenaufgang schon ziemlich nahe gekommen, dass es natürlich war, dass er in der Zwischenzeit, wo man ihn gar nicht sah, sie endlich erreicht zu haben schien, worauf erst dann wieder ihr Auseinandergehen, sein allmähliches Zurückbleiben bei allem Nachgehen hinter derselben eintrat.

Diese alte, im sprachlichen Ausdruck noch festgehaltene Vorstellung eines Zusammenseins von Sonne und Mond zur Neumondszeit bricht auch noch bei den abstracten Auffassungen einer späteren Zeit hindurch, nach denen der Mond in diesem Zusammensein mit der Sonne sein Licht von derselben

entlehnen sollte. cf. Stob. Ecl. phys. I, 27: Θαλης, 'Αναξαγόρας, Πλάτων, οι Στωϊκοί τοῖς Μαθηματικοῖς συμφώνως τὰς μέν μηνιαίους αποκρύψεις συνοδεύουσαν αθτήν ήλίω και περιλαμπομένην ποιείσθαι λέγουσιν. Seneca, Dial. VI, 18: Videbis nocturnam lunae successionem, a fraternis occursibus lene remissumque lumen mutuantem cet. - Speciell anklingend an die oben entwickelte Anschauung, wie der Mond im Neumond die Sonne eingeholt zu haben, mit ihr zusammen gewesen, dann aber allmählich zurückgeblieben zu sein schien, bis er sie nach vollendetem Kreislauf wieder einholt, ist auch noch des Macrobius Darstellung vom Mondlauf gegenüber dem der Sonne. Nachdem er erst in somn. Scip. I. c. 6. gesagt hatte: Luna octo et viginti prope diebus totius zodiaci ambitum conficit. Nam etsi per triginta dies ad solem, a quo profecta est, remeat, heist es nachher c. 18: Luna, postquam a sole discedens novata est, secundo fere die circa occasum videtur et quasi vicina soli, quem nuper reliquit. Postquam ille demersus est, ipsa coeli marginem tenet antecedenti superoccidens. Tertio die tardius occidit, quam secundo; et ita quotidie longius ab occasu recedit, ut septimo die circa solis occasum in medio coelo ipsa videatur; post alios vero septem, cum ille mergit, haec oritur: adeo media parte mensis dimidium coelum, id est, unum hemisphaerium, ab occasu in orientem recedendo metitur. Rursus post septem alios circa occasum latentis hemisphaerii verticem tenet. Et hujus rei indicium est, quod medio noctis exoritur: postremo totidem diebus exemtis, solem denuo comprehendit, et vicinus videtur ortus amborum, quamdiu soli succedens rursus movetur, et rursus recedens paulatim semper in orientem regrediendo relinquat occasum. - Nach Allem setzt die bei den Griechen ausgebildete calendarische Ansicht deutlich beide Momente voraus, das Bild des in seinem Wandel von Ost nach West der Sonne nachgehenden Mondes und die Beobachtung des Verhältnisses seines Aufgangs zu dem Sonnenunter- und Aufgang. Wie aber diese erstere Anschauung in entsprechender mythischer Fassung den vorher bei Grönländern, Deutschen und Litthauern mehr oder weniger hervortretenden Glaubenssätzen entspricht, so setzt sie auch bei den Griechen eine Zeit oder Volkskreise voraus, in welchen, wie

dort, der Mond als männlich, die Sonne als weiblich galt, sie als die Vorauseilende, er als der Nach- und sie Verfolgende gefast wurde, wo also neben der  $H\omega\varsigma$  z. B. ein männlicher Mondgott stand.

Ich werde nachher noch einige griechische Mythen erwähnen, welche sich speciell in Parallele stehend zu dem bei den Deutschen hervortretenden Charakter eines Mondmannes gegenüber der Sonnenfrau ergeben dürften'); jetzt will ich erst die mythologischen Elemente überhaupt zusammenstellen, die noch auf eine derartige Vorstellung einer Verbindung von Sonne und Mond. wie sie die besprochenen calendarischen Ausdrücke im Allgemeinen auch bei den Griechen voraussetzen, hinweisen. In den ältesten historischen Zeugnissen wird zwar von einer Vermählung von Helios und Selene nichts berichtet, wie denn überhaupt nach den obigen Bemerkungen das ganze eheliche Verhältnis beider Himmelskörper bei den Griechen mehr in den Hintergrund treten musste, sobald für die Sonne sich die Vorstellung eines männlichen "Hlios, für den Mond die einer weiblichen Σελήνη fixirte, da nun das Motiv des Nachfolgens des letzteren aus Liebesverlangen fortfiel. Doch liegt diese Grundanschauung in der Hauptsache dem Mythos noch zu Grunde, nach welchem des Hyperion Schwester, die βοώπις Εὐρνφάεσσα, welche wir schon oben auf die Mondgöttin bezogen, zu gleicher Zeit seine Gemahlin ist. Anderseits aber weiß Quint. Smyrn. X. v. 336 sqq. noch direct von einer Vermählung von "Ηλιος und Σελήνη selbst:

καὶ δά οἱ (Ἡρη) ἀμφίπολοι πίσυρες σχεδὸν ἑδριόωντο, τὰς ποτ' ἄρ' Ἡελί ω χαροπη δμηθεῖσα Σελήνη γείνατ' ἀν' οὐρανὸν εὐρὺν ἀτειρέας, οὐδὲν ὁμοίας ἀλλήλης μορφῆ δὲ διέχριθεν ἄλλη ἀπ' ἄλλης.

Knüpfen wir aber an die Beziehung gar an, welche wir oben zwischen Sonne und Mond einerseits und dem Auge des Zeus sowie der  $\beta o \tilde{\omega} \pi \iota \varsigma^{\circ} H \varrho \eta$  anderseits fanden, so liegt nach der ganzen nachge-

<sup>1)</sup> Namentlich gehören hierher Οὐρανός (ἀστερόεις), dann Aestraeos und Tithonos in ihrem Verhältnis zur Eos, der Lahmfus Hephaest in seiner Beziehung zur Aphrodite, Athene und Thetis, wovon weiter unten die Rede sein wird.

wiesenen und obenein calendarisch entwickelten Grundidee von σύνοδοι von Sonne und Mond auch bei den Griechen es nahe, einen Theil des gespannten Charakters im ehelichen Verhältnis jener beiden Hauptgötter auf das analoge Verhältnis zurückzuführen, nach welchem bei den andern Völkern Sonne und Mond auch zeitweise in geschlechtlichem Verkehr stehend gedacht wurden, der aber zu anderen Zeiten aufgehoben zu sein schien. Dies wird um so wahrscheinlicher, als wir ein Analogon dazu noch in einem älteren Götterpaare, in der Beziehung der alten Himmelsgötter des Okeanos und der Tethys zu einander, wiederfinden, die ebenfalls Geschwister und Gatten zugleich in stetem Unfrieden mit einander leben, ja lange schon, heißt es bei Homer, mit einander nicht als Ehegatten verkehren sollten. cf. Il. XIV. v. 204 sqq., wo Hera vorgiebt, sie wolle zu ihnen gehen:

τοῖς εἶμ' ὀψομένη καὶ σφ' ἄκριτα νείκεα λύσω. ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ.

Zu dieser mythischen Grundlage würde übrigens stimmen, wenn Okeanos und Tethys am Westrande localisirt wurden, wo sowohl die der Sonne und dem Monde in gewissem Sinne analogen Wesen, Tag und Nacht, in gesonderten Verhältnissen wohnen, indem sie sich nur bei ihrem Aus- und Eintritt nach Hesiod dort begrüßten ), oder wo die  $\delta\sigma\pi\epsilon\varrho\ell\eta$   $N\dot{\nu}\xi$  allabendlich mit

<sup>1)</sup> Τῶν πρόσθ' Ἰαπετοῖο πάις ἔχετ' οὐρανὸν εὐρὺν ἔστηὼς, χεραλῆ τε καὶ ἀκαμάτησι χέρεσσιν, ἀστεμφέως, ὅθι Νύξ τε καὶ Ἡμέρη ἄσσον ἰοῦσαι ἀλλήλας προς έειπον, ἀμειβόμεναι μέγαν οὐ δὸν χάλκεον' ἡ μὲν ἔσω καταβήσεται ἡ θὲ θύραζε ἔρχεται, οὐ θὲ ποτ' ἀμφοτέρας θόμος ἐντὸς ἐέργει, ἀλλ' αἰεὶ ἔτέρη γε θόμων ἔκτοσθεν ἐοῦσα γαῖαν ἐπιστρέφεται, ἡ θ' αὖ θόμου ἐντὸς ἐοῦσα μίμνει τὴν αὐτῆς ὥρην ὁθοῦ, ἔςτ' ἀν ἵκηται, ἡ μὲν ἐπιχθονίοισι φάος πολυθερκὲς ἔχουσα, ἡ θ' Ὑπνον μετὰ χεροῖ, κασίγνητον Θανάτοιο, Νὺξ ὀλοὴ, νεφέλη κεκαλυμμένη ἦεροειθεῖ.

dem Ἡλίφ ἀκάμαντι zusammenkommt¹), dann aber auch des alten Sonnen- und Gewittergottes Kronos Wolkenkönigsburg ist oder die Insel, auf der er entweder im Winter oder ganz allgemein als der im Gewitter überwundene Alte gefesselt schläft, so daß in seiner Nähe auch von diesem Standpunkt aus passend die himmlischen Wassergötter Okeanos und Tethys, denn das sind sie vor Allem in der typischen Entwickelung ihres Charakters geworden, wohnen dürften.

Jene Auffassung des gespannten ehelichen Verhältnisse der himmlischen Geschwister Zeus und Hera wird um so wahrscheinlicher, als ja auch, wie wir gesehen, anderseits die Vermählung beider zur Frühlingszeit - der sogenannten isoog γάμος — zu der entsprechenden Vermählung von Sonne und Mond, wie sie der litthauische und der deutsche Mythos zeigt, passt, dann auch die der Vermählung im Unwetter vorangehende Verfolgung und gewaltsame Werbung, wie sie bei der Hera und in vielen andern Mythen der Griechen vorkommt, diese ganze Vorstellung nur verschiedentlich ausgeführt zeigt (vergl. Urspr. p. 160). Wenn in Zeus und Hoα uns aber sonst das umgekehrte Geschlechtsverhältniss der Himmelskörper entgegentritt, Zeus mehr auf die Sonne, Hera auf den Mond zu gehen scheint, so ist dabei, wie schon oben erwähnt, das schwankende Geschlechtsverhältniss beider Himmelskörper selbst in jener Urzeit je nach den verschiedenen Beziehungen, in denen man sie fasste, zu erwägen.

Namentlich scheinen aber bei dieser dann typisch gewordenen Umkehrung der Geschlechter in der griechischen Anschauung, das nämlich der Mond als das weibliche, die Sonne als das männliche Wesen angesehen wurde, Vorstellungen mitgewirkt zu haben, die nicht weiter der Grundlage der erwähnten calendarischen Entwickelung der σύνοδοι folgten, auch nicht speciell dem Glaubenssatz einer Werbung um die Sonnenbraut im Gewitter von Seiten des Mondes, sondern nur von

<sup>1)</sup> Περσεύς δ' ἀντίθεος βλοσυρὴν ἐδάιζε Μέδουσαν, ἄστρων ἢχε λοετρὰ πέλει καὶ τέρματα γαίης πηγαὶ τ' ἀκεανοῖο βαθυδόόου, ἔνθ' ἀκάμαντι Ἡελίω δύνοντι συνέρχεται ἔσπερίη Νύξ' ἐν δὲ καὶ ἀκαμάτοιο μέγας παῖς Ἰαπετοῖο cet.

dem allgemeinen Standpunkt eines ehelichen Verhältnisses zwischen Sonne und Mond ausgingen, und diese Vorstellung allmählich gemäß dem Erscheinen und Wandel derselben zu den verschiedenen Jahreszeiten fasten, und wenn sie dabei eine Beziehung auf das Gewitter festhielten, dieselbe den anderen Anschauungen anpassten. Bei einer solchen Entwickelung der Ansichten war es dann nämlich natürlicher, dass das Sonnenwesen, welches nun mit den sommerlichen Gewittererscheinungen überhaupt in engere Beziehung gebracht und in seine Kämpfe verstrickt, im Winter aber abwesend und etwa auf ähnliche Kämpfe und Abenteuer ausgezogen schien, hiernach als das männliche, das Mondwesen dem gegenüber als das mehr häusliche, stille und somit als die Frau galt, zu welcher der Sonnenheld dann im Frühlingswetter zurückkehrte. Auch an die Verschiedenheit des Lichtes beider konnte sich diese Vorstellung anlehnen, wie auch nach Plut. de facie in orbe lunae Empedokles schon sehr gefällig den Unterschied beider angiebt, indem er sagt: "Hlios o Ev Belins, in o' av ίλά ειρα Σελήνη, - το ἐπαγωγὸν αὐτῆς καὶ ίλαρον καὶ ἄλνπον ούτω προςαγορεύσας.

So treten denn in griechischer und auch in deutscher Sage Mythen beiderlei Art auf. Einmal ist gemäß der ersten, mit der Anschauung der σύνοδοι zusammenfallenden Vorstellung die Sonnenjungfrau die umworbene; in den Frühlingswettern naht sich ihr der Buhle oder nach deutscher Vorstellung der Erlöser. Es ist zunächst der Gewitterheld, der Siegfried und seine Substitute, welche sich der Brunhild. Menglada, Dornröschen und Schneewittchen in ihrem verzauberten Zustande nahen, gerade wie der Sturmesgott Ares mit der Aphrodite, d. h. der Sonnengöttin, wie wir sehen werden, Buhlschaft treibt, oder Achill mit um die Helena kämpft und dergl. mehr, wie ich es im Urspr. gefast habe, und es auf Anschauungen beruht, die auch sonst ganz selbstständig sich entwickelt haben. - Wenn aber nun nach den vorangehenden Betrachtungen, und spätere werden es noch mehr ausführen, hinter dem Gewitterhelden verborgen auch der Mond gedacht werden konnte, so ist es anderseits bemerkenswerth, dass in mehreren jener Sagen, wie den eben erwähnten, jener Held

nicht als der legitime Gemahl der Sonnenbraut, sondern nur als der Freiwerber gleichsam oder als ihr Buhle auftritt, im Hintergrunde des Mythos selbst hingegen ein irgendwie schwächeres Wesen als der eigentliche Mann erscheint, eine Charakteristik, welche an unseren Mond, wie wir ihn schon der Sonnenbraut gegenüber kennen gelernt, erinnert. So buhlt zwar Ares mit der Aphrodite, ihr eigentlicher Gemahl ist aber der Lahmfuss Hephaest, Siegfried kämpft um die Brunhild für den schwachen Günther, Achill um die Helena für den schwächeren Menelaos. Wenn folgende Untersuchungen den Charakter des Mondes nun wirklich als den eines lahmen, geschwächten Wesens überhaupt wahrscheinlich machen werden, so hätten wir hiernach in jenen Mythen vielleicht neben einander einmal den Sturmeshelden und das Mondwesen in besonderer Persönlichkeit gedacht; dann aber dürfte, wenn Achill mit Helena wirklich auch nach ihrem beiderseitigen Tode vermählt galt, - ähnlich wie nach der nordischen Sage ein derartiges Verhältniss zwischen Siegfried und Brunhild hindurchbricht, dass er nämlich doch eigentlich der ihr eidlich verlobte Mann ist, welcher nur durch bösen Zaubertrank es vergist: und nun die beiden erwähnten männlichen Wesen anderseits auch selbst wieder verstümmelt, wie Hephaest, erscheinen, in dieser letzteren Form der Sage die Beziehung auf den Sturmesgott und das zeitweise gelähmte Mondwesen gleichsam in ihnen noch vereint enthalten sein. Dass aber des Achill Fusschaden, an welchem er stirbt, indem ihm der eingesetzte Knöchel bei der Verfolgung durch Apollo entfällt, im Urmythos an dieselbe Naturerscheinung anknüpft, mit der Hephaest's Lahmheit in Verbindung gebracht wurde, habe ich schon im Urspr. p. 140 dargethan, und Siegfried's schadhafte Stelle hat nur in der Heldensage, wie eben jene des Achill, eine andere Modification erfahren, beruht aber auf derselben Grundlage. Diese ganze Vorstellung eines himmlischen schwächeren, nachhinkenden Wesens wäre also überhaupt zunächst von der angedeuteten Anschauung des Mondes ausgegangen, hätte sich dann einmal plastisch in der verschiedensten Weise in seiner geglaubten Betheiligung im Gewitterkampf und den dort stattfindenden Erscheinungen entwickelt (Ursp. p. 138 ff.), dann aber den Anstofs

zur Production selbstständiger, ähnlicher Gestalten gegeben, bei denen nun die Beziehung zum Monde verschwand und desto prägnanter allmählich die zum Gewitter und zur Sonne hervortrat, indem das Einwachsen des Mythos in die Jahreszeiten gerade diese letzteren Wesen auch während des Winters passend so deuten liefs¹).

Das umgekehrte Geschlechtsverhältnis aber nun, wo die Sonne also als männlich und der Mond wohl demgemäß als weiblich erscheint, tritt uns in den an den Gegensatz von Sommer und Winter anknüpfenden Sagen von dem abwesenden Odhin, dem Schwanritter, d. h. dem zur Frühlingszeit einziehenden Sonnen- und Sommergott, wie bei den Griechen in den Mythen von dem bei den Aethiopen abwesenden Zeus, der Wittwenschaft der Hon, wie vom heimkehrenden Odysseus und dergl. entgegen, so dass also Penelope hiernach etwa die treu ausharrende Mondfrau sein könnte, während freilich die oben p. 71 angezogene Parallele mit der webenden Persephone mehr wieder auf die Sonnenfrau hinweist, so dass dieselbe Wechselbeziehung zwischen Mond und Morgenröthe, wie wir sie bei der Hera annahmen, hier stattfinden könnte. Bei allen diesen Mythen ist übrigens immer zu berücksichtigen, dass wir überall in ihnen nur Ansätze systematisch durchgeführter Betrachtung haben, von denen jedes Element ohne Rücksicht auf die anderen sich mythisch entwickeln konnte. So ist in dem Mythos von Zeus bei den Aethiopen jede Beziehung seiner Wiederkehr behufs einer Wiedervermählung verwischt, während der ίερος γάμος und die Wittwenschaft der Hon auf jene systematischere Vorstellung sich beziehen; der mit seinem Schwanengespann von den Hyperboreern zur Sommerszeit kommende Apollo, welcher sich in seinem Ursprunge zum Schwanritter stellt, und nur den griechischen climatischen Verhältnissen der Etesien sich eingebildet hat, weiß, seinem Charakter

¹) Von dem geschwächten Gewitterwesen als solchem habe ich schon in der angeführten Stelle des Urspr. ausführlich gehandelt; daß man es auch auf das Sonnenwesen beziehen konnte, hängt eben mit der Beobachtung der Jahreszeiten zusammen, daß nämlich in den letzten Herbstwettern der Sonnenheld schwach geworden zu sein schien, da im Winter die Sonne schwach sich zeigte; s. weiter unten über sol languidus.

gemäß, nichts von Vermählung¹); der aus seinem Zauberschlaf erwachende Kaiser der deutschen Sage, welcher sich dem zurückkehrenden Odhin vergleicht, auch nicht und dergl. mehr²).

Ehe ich aber das entwickelte eheliche Verhältniss von Sonne und Mond, das so reiche Quellen mythischer Gestaltungen in sich schliesst, verlasse, will ich noch ein Paar ganz rohe, daran sich knüpfende mythische Ablagerungen berühren. Von der im Gewitter nicht etwa bloß als Werbung und Hochzeit, sondern ganz derb sinnlich als coitus gefasten Verbindung zweier Wesen habe ich schon Urspr. p. 86 ff. und 162 ff. geredet, und Kuhn ist in seinem Buche über die Herabkunft des Feuers zu ähnlichen Resultaten gekommen. Wenn bei jenen Untersuchungen sich zunächst mir mehr eine Beziehung dabei auf den Sturm und die Winds- oder Wolkenbraut, die θύελλα oder νύμφη (= nubes) oder auf die Blitzgöttin und den Donnergott in den Vordergrund drängte, so hebt es die Selbstständigkeit derartiger Anschauungen nicht auf, wenn man daneben, ausgehend von dem entwickelten Substrat eines geschlechtlichen Verhältnisses von Sonne und Mond, auch dieses unter jenen Erscheinungen und denselben Formen sich bekundend annimmt, wie ja griechische Sagen ausdrücklich noch von einer vorangegangenen Wandlung des weiblichen Wesens in die Gewitterelemente, in Wasser, Feuer und dergl., berichten, damit es sich so dem versuchten Coitus zuerst entzöge. Fügen wir nun diese rohe Vorstellung den vorher entwickelten Glaubenssätzen einer Verbindung von Sonne und Mond ein, so ergiebt sich in Verbindung mit einzelnen, in den oben angeführten grönländischen, deutschen und litthauischen Sagen hervortretenden Elementen folgende eigenthümliche Charakteristik für Sonne und Mond. Zwischen Sonne und Mond schien also bei ihren Zusammenkünften immer Streit obzuwalten, daneben aber galt die Sonne speciell dem Mond gegenüber als das feurig-

¹) Ueber den von Schwänen gezogenen Apollo, der, mit des Regenbogens Binde geschmückt, zur Zeit der Etesien einzieht, s. Urspr. p. 155. Die Parallele mit dem Schwanritter ergiebt sich gemäß der von demselben oben p. 117 gegebenen Deutung; in beiden steckt der an die wiederkehrende Sommersonne sich anschließende, sommerliche Himmelsgott.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. Heutigen Volksgl. p. 102.

begehrende Weib, er als der schwächere, matte Mann. Dies ergab sich einmal aus seinem Zurückbleiben, dann aber auch aus seinem Schwinden. Nach grönländischem Mythos heifst es noch geradezu außerdem, der Mond werde beim letzten Viertel müde und hungrig, worauf er sich dann wieder heranist, bis er voll wird'). Es ist im Grunde dasselbe, nur nach menschlichen Verhältnissen mythisch zurechtgelegt und daneben ganz roh ausgedacht, als wenn nach abstracten Begriffen griechische Philosophen, wie ich oben p. 167 erwähnt, dann den Mond sein neues Licht von der Sonne entlehnen und so gleichsam wieder zu Kräften kommen ließen. Diesen Vorstellungen gemäß erscheint nun überhaupt der abnehmende Mond in mythischer Hinsicht als ein hinschwindendes, krankes Wesen in wörtlicher Deutung jenes Ausdrucks. Nach Muchars Norikum (Grätz 1825) 2, 36 heißt, wie auch Grimm, M. p. 674 anführt, der zu- und abnehmende Mond geradezu der gesunde und kranke Mann. 'O μην φθίνει, luna decrescens, senescens, der schwined mo, das sind alles Bezeichnungen. welche an dieselbe Anschauung anklingen und, abgesehen von der luna senescens, gegenüber der Bezeichnung des Vollmonds als Neumonds, d. h. als wirklich eines neuen Mondes, den alten sogar zunächst als gestorben mußten gelten lassen. Auf diese Anschauungen scheinen nun noch verschiedene mythische Elemente griechischer und deutscher Sage anwendbar. Gemäß der vorhin in den συνόδοις auch für die Griechen entwickelten Vorstellung einer männlichen Mond- und einer weiblichen Sonnengottheit schließt es sich nämlich unmittelbar den besprochenen Vorstellungen an, wenn die Hώc, d. h. der weiblich gedachte Helios, die Sonnengöttin, im Tithonos einen alten, hinschwindenden Mann hat; es wäre hiernach die einfachste und natürlichste Deutung dieser Mythe, dass es der Μην, δς φθίνει und senescit ist, dessen Verkehr dann die Göttin

¹) Ebenso naiv ist und geht auf den Mond mit seinen wechselnden Erscheinungen die neuseeländische Sage von dem Kahlkopf Ruanuu, der seiner Häßlichkeit halber nur in dunklen Nächten hervorkommt und dessen Kopf so groß ist, daß man, ohne ihn zu tödten, ganze Stücke abschneiden kann. Schirren, die Wandersagen der Neuseeländer. p. 78.

vermeidet, gemäß der Trennung, welche, wie wir gesehen, zwischen Sonnen- und Mondwesen ganz gewöhnlich stattzufinden schien. Natürlich kann dabei nur von einer derartigen Grundlage des Mythos die Rede sein, nicht etwa von der Form, wie ihn z. B. der homerische Hymnos an die Aphrodite dann im Einzelnen weiter menschlich ausgebildet darstellt, wenn es v. 234 sqq. heißt:

αλλ' ὅτε δὴ πάμπαν στυγερὸν κατὰ γῆρας ἔπειγεν, οὐδέ τι κινῆσαι μελέων δύνατ', οὐδ' ἀναεῖραι, ἤδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή ἐν θαλάμω κατέθηκε, θύρας δ' ἐπέθηκε φαεινάς τοῦ δ' ἤτοι φωνὴ ῥέει ἄσπετος, οὐδέ τι κίκυς ἔσθ', οῖη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν.

Erinnern will ich übrigens dabei daran, daß Tithonos in der trojanischen Sage noch dem Geschlecht nach nahe verwandt dem Ganymedes erscheint, den ich oben auf die Sonne bezogen und als eine Art Sonnenjüngling, oder wie die finnische Sage sagt, Sonnensohn dargestellt habe, welcher dem Zeus den Sonnenbecher reicht. Es ist jedenfalls ein Umstand, welcher auf das ganze Geschlecht, dem Apollo und Poseidon die Wolkenmauern im Gewitter bauen und das für den geraubten Ganymed in den Besitz der Wolkendonnerrosse und eines goldigen Weinstocks, d. h. des Blitzrankengewächses, wie wir oben p. 42 gesehen haben, gelangt, ein neues bedeutsames Licht wirft.

Als ein alter Ego des Tithonos ist auch noch der γέφων Astraeos zu fassen¹), mit dem Eos die guten Winde, den Zephyros, Boreas und Notos, sowie den Morgenstern und die Gestirne zeugt. Es ist dieselbe eheliche Verbindung, wie wir dort annahmen, nur daſs der Nachtgott den Namen von den Sternen entlehnt und dadurch zu einer Gestalt wird, wie der alte Οὐρανὸς ἀστερόεις und der hundertäugige Argos, der tausendäugige Indra u. s. w.

Durch die entwickelte Vorstellung aber von der begehrlichen Sonnenfrau und dem hinschwindenden Mondmann wird man ganz unwillkürlich an einen ganz rohen, deutschen, weit

<sup>1)</sup> Ueber denselben siehe weiter unten beim Morgenstern.

verbreiteten Aberglauben ähnlicher, nur allgemeinerer Art als der Tithonos-Mythos erinnert, dass es nämlich schlimme Weiber gäbe, welche eine weiße Leber hätten und deren Ehemänner abzehrten und hinstürben'). Geht dies etwa ursprünglich auch auf das geschilderte geschlechtliche Verhältnis von Sonne und Mond, natürlich beide oder wenigstens der Mond in der rohesten Vielheit gefast? Man denkt entschieden bei dem Aberglauben an ein im Coitus hervortretendes Missverhältniss der Begehrlichkeit auf der einen und eintretender Schwäche auf der anderen Seite. gerade wie es die oberpfälzische Sage von der brünstigen Sonnenfrau und dem schwachen Mondmann berichtet. Die Anschauung der Sonne als Herz (oder Leber) ist ja auch oben schon, wenn auch in einem anderen Mythos, nachgewiesen worden, so dass die weisse Leber wohl ein charakteristisches Merkmal der Sonnenfrau, als einer Art böser Kirke dem Mondwesen gegenüber gefast, könnte abgegeben haben. Die weisse Farbe würde wieder dabei auf die gleich zu Anfang entwickelte, sich an die Sonne als einen weißen Opal anschließende Vorstellung zurückgreifen, und wie ihr heller Schein an den Stein das Merkmal des Weißen geknüpft, könnte er auch bei dem Sonnenherzen oder der Sonnenleber - von dem Wechsel beider Substitute habe ich schon oben geredet, - dieselbe Charakteristik dieses mythischen Elements hervorgerufen haben. Etwas Analoges zu diesem angenommenen Verhältnifs der Sonnenfrauen und der Mondmänner scheint auch noch in dem Aberglauben anderer Völker hindurchzubrechen; ich erinnere z. B. an den oben schon erwähnten Aberglauben in Sumatra, daß unter Umständen ein Gestirn das andere fresse, oder an die grönländische Ansicht, dass die Sonne sich freue, wenn Männer stürben, und umgekehrt der Mond, wenn Weiber (s. Meiners im Götting. historischen Magazin. I. p. 111). Dem ersteren Aberglauben,

<sup>1)</sup> S. Grimm, Myth. p. 1034. Umgekehrt wird dasselbe auch dann von den Ehemännern gesagt, doch dürfte dies wohl das Spätere sein, wie ja überhaupt das Hexenartige immer mehr dem Glauben nach sich an die Weiber knüpft. Sonst habe ich es selbst erlebt, daß ein Bauer im Umkreis von einigen Meilen keine Frau bekam, als er zum dritten Male auf die Freite gehen mußte. "Er hat eine weiße Leber," hieß es allgemein, "darum sterben ihm die Frauen."

der freilich auf die Sonnen- und Mondfinsternisse beschränkt auftritt, fehlt bloß die Beziehung auf das eheliche Verhältniß beider Himmelskörper, während der letztere die Sache gleichsam noch in der verallgemeinertsten Form darstellt.

Wir haben das eheliche Verhältniss von Sonne und Mond in den verschiedensten Beziehungen und Variationen verfolgt. Es ist dasselbe aber, wie schon angedeutet, ein schon anthropomorphisch entwickelteres, indem es auf einer Annahme verschiedenen Geschlechts beruhte, die eine specieller schon ausgebildete Betrachtung voraussetzt. Einfacher und gleichsam natürlicher ist das auch schon erwähnte scheinbar geschwisterliche Verhältniss beider Himmelskörper, welches ja auch bei dem ehelichen noch meist im Hintergrunde stand, ja auch in den gebildetsten Zeiten des griechischen Heidenthums noch immer festgehalten wurde. Auch dieses offenbart sich in reichen, gesonderten mythischen Ablagerungen. Um aber hier zu einem festen Ausgangspunkt zu gelangen, müssen wir an eine Eigenschaft der Himmelskörper anknüpfen, welche ihnen noch den Charakter besonderer Geschöpfe auch äußerlich in den Mythen verlieh, wodurch sich die betreffenden Anschauungen auch noch mit dem daran haftenden Wunderbaren als mit zu den frühesten gehörend documentiren. Es ist schon gelegentlich darauf hingewiesen worden, und wird auch später davon noch die Rede sein, daß gleichmäßig bei Griechen, Römern und Deutschen Sonne und Mond als goldig gefast wurden, der letztere daneben auch als silbern galt, gerade wie dieselben Metalle auch bei den Amerikanern mit dem Cultus der betreffenden Gottheiten in der innigsten Beziehung erscheinen<sup>1</sup>). Auch bei den idealsten, poetischen Gebilden der späteren Zeit ist ja immer noch das goldige Haar, der goldene Helmschmuck, die goldene Rüstung und dergl. ein charakteristisches Merk-

<sup>1)</sup> Ueber die Beziehung von Gold und Silber auf Sonne und Mond s. Lobeck, Aglaophamus. p. 936. Für deutsche Anschauung bedarf es wohl keiner besonderen Belege. Bei den Amerikanern tritt jener Unterschied überall im Cultus hervor, die Bilder der Sonne waren meist von Gold, die des Mondes von Silber. J. G. Müller, Geschichte der amerikanischen Urreligionen. Basel 1855. p. 335. 364. 475.

zeichen der betreffenden Gottheiten geblieben. Einer Vorzeit aber, welche die Anschauung mit gläubigem Sinn, ohne zu grübeln, erfaste, muste dies wie Alles als Realität erscheinen, sie schuf leicht im Anschluß an keimende anthropomorphische Vorstellungen goldene Sonnen- und Mondwesen, oder letztere, in einer Art von Gegensatz zu jenen gefast, als silberne gedacht. Nehmen wir hierzu, wovon ich schon im Urspr. p. 129 f. geredet habe, das Entstehen eines ehernen Geschlechts aus dem Wolkenwetterbaum des Gewitters, welches mit seinen Blitzlanzen gegeneinander im Unwetter wüthet, so hätten wir in dieser Anlehnung an die Natur zunächst die Dreitheilung des goldenen, silbernen und ehernen Geschlechts, welches vor den Menschen gewesen, wie auch Amerikanische Sagen stets die Schöpfung in dieser herabsteigenden Weise sich entwickeln lassen. Ja ein kosmogonischer Mythos in Peru läfst, indem er an die Anschauung der Himmelskörper als himmlischer Eier anknüpft (vergl. Urspr. im Register unter Ei), geradezu in analoger Weise eine dreifache Schöpfung vor sich gehen, indem drei Eier vom Himmel fallen, ein goldenes, ein silbernes, ein kupfernes; aus dem ersteren sollten dann die Fürsten, aus dem zweiten die Edelleute, aus dem dritten das gemeine Volk stammen (J. G. Müller, Geschichte der amerik. Urrel. p. 327). Wenn auch die Sage besonders gewandt erscheint, so tritt auch hier die Beziehung des goldenen Ei's auf die Sonne, des silbernen auf den Mond hervor, während das kupferne sich mit der Anschauung vergleichen dürfte, nach welcher der dahinrollende Blitzfunken einem Knäuel, einer Kugel ganz gewöhnlich verglichen wird'), so dass auch hierin die Beziehung zur Gewitterschöpfung, wie bei dem griechischen Mythos, nur in anderer Weise, sich bekunden dürfte.

Bringen wir aber diesen Glauben von goldigen Himmelswesen mit andern an die Himmelskörper sich anschließenden Vorstellungen in Verbindung, so ergeben sich leicht neue Combinationen der verschiedensten Art, wie sie uns in den Mythologien entgegentreten. Erwägen wir einfach z. B., daß statt des verschwundenen Sonnenwesens (oder auch von dem früheren

<sup>1)</sup> S. Urspr. unter Blitztropfen.

als dem alten) im Gewitter ein neues geboren zu werden schien, und dass anderseits das Gold ebenso im Gewitter eine Rolle spielte, wie das Feuer oder, wie vorhin erwähnt, das Erz, so haben wir nun eine vollständige Anknüpfung für die schon von mir im Urspr. beim Asklepios namentlich und beim Achill nachgewiesenen Gewitterkinder, welche im Blitzglanz leuchten, im Gewitterfeuer unsterblich gemacht werden oder an denen der goldige Glanz in irgend einer Weise prägnant hervortritt, wenn sie nicht geradezu ganz goldig noch geschildert werden. Wie in den Veden Agni, der himmlische Feuergott, welchen wir oben nicht bloß als den Blitzgott, sondern auch als den feurigen Sonnengott erkannten, oft als Kind erscheint, welches die himmlischen Frauen, die Wolkengöttinnen hegen und pflegen (Kuhn, Westph. Sagen. I. p. 303), wurde auch Asklepios, der Glanzhelle (Αλγλαήρ), als Kind vom Blitzglanz umflossen, gefunden (s. Urspr. p. 114). Das Glühen des neugeborenen Kindes im Feuer zeigt uns die Achilles-Mythe (s. Urpr. p. 122); bei des Apollo und der Athene Geburt erglänzt Alles von Gold (s. Urspr. p. 68); vor Allem aber ist Apollo, den wir nachher in seiner Anlehnung an die Sonne, freilich anders als man es bisher gethan, verfolgen werden, geradezu noch πολύχουσος, und ebenso heist Aphrodite, die Sonnengöttin, κατ' έξοχην χουσέη (Preller, Griech. Myth. I. p. 278). Auch die deutsche Sage weiß von Kindern, an denen Gold haftet. Im Limberg liegt ein goldenes Kind, das sich zu Zeiten sehen läßt (Baader, Volkssagen aus dem Lande Baden. Karlsruhe 1851. II. p. 21); namentlich aber wird von goldenen Wiegen, die versunken, in dieser Hinsicht erzählt, was wieder an die oben p. 23 ff. entwickelte Vorstellung der Sonne als eines goldenen Kahns, Lagers und dergl. anspielt. Wie dieses neugeborene Sonnenwesen, das sich an diese Wiege knüpft, dann in die Gewitterscenerie einrückt, in den Sinflutssagen als der Held erscheint, der nach der Verwüstung und allen Kämpfen übrig bleibt u. s. w., ist schon im Urspr. p. 296 f. erörtert worden. Was hier noch in einzelnen Beispielen hindurchklingt, war ursprünglich bei der betreffenden Auffassung, wie schon das goldene Geschlecht zeigt, volles natürliches Element, das an den Wesen zu haften schien, und so sehen wir es denn auch

namentlich noch im Märchen auftreten, das uns von solchen ganz goldigen Kindern erzählt und uns auch zugleich in anderer Weise noch weiter führt. J. W. Wolf hat in seinen Beiträgen z. Deutschen Myth. II. Göttingen 1857, p. 127 schon eine Zusammenstellung dieser goldigen Kinder des Märchens gegeben. Sie haben goldenes Haar oder irgend ein goldenes Abzeichen bei der Geburt, werden mit Goldregen wunderbar überschüttet, und wenn uns dies schon an die analoge, oben berührte Vorstellung der Griechen von den im Gewitter neugeborenen Sonnenkindern erinnert, so ist besonders charakteristisch, trotz seiner christlichen Metamorphose, das Märchen vom Marienkind, welches stumm im Walde sitzt, von seinem goldenen Haar bis zu den Fußzehen bedeckt, bis es der Königssohn findet. Es ist, wie wir nachher sehen werden, die goldene Sonne, als Jungfrau Mundelos stumm gedacht, in ihre Sonnenstrahlen gehüllt, die im Wolkenwalde sitzt, der Erlösung im Frühling harrend, wie Dornröschen, Brunhild und Menglada.

Wenn aber in einzelnen Märchen es nur das eine Sonnenkind ist, Mädchen oder Knabe, welches im Gewitter geboren erscheint, war es ebenso natürlich, dass, wie man, nachdem alles himmlische Feuer in der Gewitternacht erloschen schien, das Sonnen- und Mondfeuer im Gewitter wieder erneut wähnte, so auch Sonne und Mond als ein Paar himmlischer Goldkinder neben einander erschaffen glaubte, zumal andere Umstände diese Vorstellung leicht verstärken konnten. Denn nicht allein, dass zwei Gewitter oder das unmittelbare Wiedererscheinen der Sonne und hernach des Mondes nach einem Nachmittags-Gewitter diese Vorstellung bestärken konnten; an die Gewittergeburt im kreuzweis hervorspringenden Blitzfunken scheint sich selbst die Vorstellung des Zwillinghaften geknüpft zu haben, zu welcher die großen Himmelserscheinungen dann zu stimmen, gewissermaßen die Ausführung zu geben schienen. In den verschiedensten nationalen Versionen von Norwegen bis Griechenland tritt uns besonders ein hierherschlagendes Märchen entgegen, welches in seinem Urkern noch allerhand Elemente birgt, die den behaupteten Ursprung bestätigen, und auch schon die Veranlassung gewesen sind, weshalb Mannhardt, German.

Mythenf. p. 216 ff., es mit analogen Sagen von den Zwillingsbrüdern Indra und Agni in Verbindung gebracht hat. Es entwickelt sich in der Regel nach zwei Richtungen hin, welche aber auch sich verbunden finden. Einmal schildert uns nämlich das Märchen die Verfolgung, welche die beiden Goldkinder oder ihre Substitute zu bestehen haben, bis sie zuletzt gerettet werden. Eine böse Stiefmutter, eine Hexe, eine Kirke, - die schwarze Gewitterwolke also etwa oder die böse Windin. die Windsbraut, - sucht die Kinder zu vernichten, aber Alles hilft ihr nichts; wenn sie selbige auch tödten läst, unter anderen Formen werden sie immer wieder geboren, bis sie zuletzt in ihrem Strahlenglanze, welcher die Nacht zum Tage macht, siegreich hervorgehen. Ich gebe als significantes Beispiel die Form des Märchen, welche Schott aus der Wallachei mitgetheilt hat, da es am reinsten den mythischen Charakter namentlich auch am Schlusse hervortreten läßt. Er giebt den Inhalt selbst folgendermaßen an (Wallachische Märchen, Stuttg. 1845, p. 332): "Eine Frau gebiert ihrem Manne zwei goldene Knaben (zwei rutili fratres also); die Magd, welche selbst Frau werden möchte, tödtet sie, giebt vor, es sei ein junger Hund geboren worden, und bewirkt die Verstofsung der Frau. Aus dem Grab der gemordeten erwachsen zwei Bäume, die goldene Aepfel tragen. Das böse Weib läst sie umhauen, aber ein Schaaf, das davon gefressen, wirft goldene Lämmer; und als man auch diese schlachtet, werden aus einem der Gedärme, das der Fluss entführt, die Knaben wieder. Diese suchen die Mutter auf, treten mit ihr in's Haus des Vaters und entlarven die Mörderin." Der Schluss heisst wörtlich dann p. 125: "Unerkannt, in Lumpen gehüllt, - wie Windkaldr und Odysseus, - erscheinen sie; endlich aber, als der rechte Augenblick gekommen, löschten sie die Lichter aus und streiften ihre Lumpen vom Leibe, so dass sie herrlich prangend dastanden, wie die Morgensonne im Mai." Dann heifst es im menschlichen Abspinnen des geschichtlichen Fadens der Erzählung weiter: "Alle, die in der Stube waren, blieben starr vor Staunen, der Hausherr aber breitete seine Arme aus und rief: "O kommt an mein Herz, ihr seid meine goldenen Söhne! wer könnte sonst wissen, was ihr wifst!" Sie umarmten sich, dann sprachen

die Jünglinge: "Schau, hier ist unsere Mutter! wir haben sie wiedergefunden in Jammer und Elend!" Als der Vater sie erkannte, bleich und abgehärmt, übermannte ihn die Reue, er sank vor sie hin, küfste ihr die Hände und bat sie um Verzeihung. Die Frau weinte vor Freude, zog ihn sanft in die Höhe und sie umarmten sich zärtlich." Das Märchen enthält in seiner Entwickelung so viele Beziehungen zu anderen Mythen. daneben aber auch verschiedene Elemente, welche eigener, menschlich schöner Entwickelung Spielraum gaben, dass es uns nicht wundern kann, wenn auch sonst in Märchen und Sage sich Anklänge daran wiederfinden, Einzelnes auch ganz selbstständig ausgeführt erscheint. Ich erinnere nur, was Deutschland betrifft, an die Sage von der Genovefa und den Welfen, welche Einleitung und Schlufs ausgebildet und dabei die Mutter mehr in den Vordergrund gedrängt hat¹); uns interessiren besonders hier die Goldkinder, welche zuletzt, nachdem sie alle Gefahren und Wandelungen durchgemacht, dem Flusse entsteigen. Schott denkt bei dem letzteren Umstand auch schon an die Geburt des Sonnengottes, wobei ihm die Zweiheit nur als eine Vervielfältigung erscheint. Er sagt dann: "Von Wichtigkeit ist, daß die Knaben am Ende durch das Wasser wieder volles Leben gewinnen. Das Wasser bezeichnet hier das Unbestimmte (!?), woraus der Sonnengott hervorgeht u. s. w." Es ist nach allem Vorhergehenden nicht nöthig, besonders darauf hinzuweisen, daß, wenn ich in dem letzteren, wie in dem goldenen Apfelbaum, auch einen ursprünglich an das himmlische Terrain sich anlehnenden Zug des Mythos erblicke, weil er noch in dem anderen Märchen, von dem gleich die Rede sein wird, significant hervortritt, ich doch sowohl die Zweiheit der Goldkinder, als auch die hier zu Grunde liegende Anschauung ganz anders, als wie sie Schott deutet, fasse, wo sie der realen Grundlage gänzlich entbehrt. Wir finden nämlich, um die Sache weiter zu verfolgen, im Zusammenhang mit jenem obigen Märchen von den zwei Goldkindern ein anderes, welches noch näher die Beziehung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Den mythischen Kern der Genovefa-Sage hat schon herausgekehrt: Zacher, Die Historie von der Pfalzgräfin Genovefa. Königsberg 1860. Ueber die Welfensage vergl. Hocker, die Stammsagen der Hohenzollern und Welfen. Düsseldorf 1857.

der Wesen zu einander und zur Natur hervortreten läfst, das ist das Märchen, welches, wenn es allein auftritt, unter dem Namen der beiden Brüder bekannt ist. Während jener Theil des Mythos gleichsam bloss die Wandlungen schildert, welche die im Gewitter geborenen, goldigen Kinder durchzumachen haben, bis sie als Sonne und Mond am Himmel hervorgehen; so schildert uns dies Märchen die Kämpfe und Schicksale beider am Himmel, welche sie im Laufe der Zeiten, wo sie auf Abenteuer ausziehen, zu bestehen haben. Die schwedische Form des Märchens setzt hier am Charakteristischsten ein. Ein König sperrt seine Tochter nebst Dienerin in einen Thurm ein. Wenn die Einleitung des Märchens von den Goldkindern an die Verfolgung der Kinder der Nephele, des Phrixos und der Helle, durch die Stiefmutter, oder daran erinnert, dass selbst Hera ja den von einem anderen Weibe geborenen Herakles aus demselben Grunde zu verfolgen schien, so gemahnt diese Einschliefsung der Königstochter an die Danaë-Sage, in welcher dem Wolkenthurm (dem Grommeltorn s. Ursp. p. 263) das eherne Gewittergemach entspricht, in das Zeus durch den Goldregen der Blitze zu ihr dringt. In jenem Wolkenthurm werden nun also die beiden Jungfrauen in wunderbarer Weise durch einen Apfel oder einen Trunk schwanger, wie Hera ja selbst durch die Berührung der Wolkengewitterblume (s. Ursp. p. 173). Die beiden Kinder, welche geboren werden, sehen sich nun wie Zwillinge ähnlich, sie heißen nach der wennländer Version des Mythos: Silfwerwhit und Lillwacker, d. h. Silberweis und kleiner Wächter, nach der südmannländer: Wattuman und Wattusin, d. h. Wassermann und Wasserjunge. Wenn Ersteres an Sonne und Mond in besonderer Anschauung der auch als weifs aufgefasten Sonne und des Mondes, als eines kleinen Wächters, wie wir ihn noch kennen lernen werden, erinnert, so deuten die beiden letzten Namen speciell auf ihre Geburtsstätte, wie auch die Goldkinder strahlend aus dem Wasser hervorgehen; es sind die Wolkenwasser, aus denen auch z. B. der kleine finnische Kupferzwerg im Blitz hervorkommt und defshalb Wasserjunge genannt wird (s. Urspr. p. 242. 249). Die beiden Brüder ziehen nun getrennt auf Abenteuer aus. Silfwerwhit oder Wattuman zieht voran. Nun kommen alle die

bekannten sagenhaften, von mir im Gewitter nachgewiesenen Züge. Der Kampf mit dem Drachen oder, in speciell schwedischer Fassung der Sage, mit dem Troll, die Erlösung der himmlischen, dem Drachen sonst zufallenden Braut, und die daran sich schliefsende Vermählung, die eintretende Verzauberung durch eine böse Hexe und die endliche Erlösung durch den nachziehenden Bruder: das sind Alles Vorstellungen, welche sich im Lande der Sonnen- und Mondwesen an die Gewittererscheinungen knüpfen, die also als Momente im Leben eines jeden Sonnen- oder Mondsohnes sich von selbst verstehen. Charakteristisch wird für uns aber besonders noch die Verzauberung des Einen oder vielmehr die Versteinerung desselben durch den Blitzzauberstab der Hexe, eine Metamorphose, welche uns an die Wirkungen des Gewitterkopfes der Gorgo erinnert, die ich im Urspr. p. 85 an den krachenden Donner angelehnt habe; dann aber, dass der andere Bruder ihm nachzieht und ihn erlöst. Tritt darin nicht deutlich das natürliche Verhältniss noch hervor, welches im Anschluß an andere mythische Vorstellungen darauf hinweist, daß der voranziehende Sonnenbruder in den letzten Herbstwettern für die Winterzeit verzaubert wird, gerade so wie sonst das weibliche Sonnenwesen, und dass der nachziehende Mondbruder, der ähnliche Kämpfe bestanden, es dann ist, welcher ihn im Frühjahr erlöst? Dass der Mond der Sonne nachgeht, haben wir ja schon bei der Besprechung des ehelichen Verhältnisses, in dem man beide Himmelskörper dann auch fasste, klar ausgesprochen gefunden, so dass es dieselbe Anschauung ist, die uns hier nur in anderer Deutung und Umgebung entgegentritt; und dass, bei einer geglaubten Verzauberung des Sonnenwesens im Winter und Erlösung in den Frühlingswettern und bei Hineinziehung des Mondes in diesen Anschauungskreis, er, als der auch den Winter gleichsam überdauernde, die angegebene Rolle zu übernehmen schien, ist ganz natürlich.

Ich habe bei der obigen Darstellung der hierherschlagenden Märchen schon auf analoge Elemente griechischer Sage hingewiesen; Diodoros, III. c. 57 berichtet aber als Sage der Atlanteer geradezu eine Mythe, welche in der Grundlage ganz vorzüglich zu

der Geschichte von den Goldkindern passt, nur dass es gemäs der Anschauung der historischen Zeit von Sonne und Mond nicht zwei Brüder, sondern Bruder und Schwester sind, welche zuletzt dann aber auch höchst bezeichnend für meine ganze Deutung geradezu als Sonnengott und Mondgöttin hervorgehen. Nachdem der Vater Uranos zu den Göttern erhoben, heifst in der dortigen Fassung der Sage, habe Βασίλεια, die älteste Tochter, die Herrschaft übernommen: παρθένον οὖσαν, ἔτι δὲ καὶ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς σωφορσύνης οὐδενὶ συνοικήσαι βουληθείσαν. ὕστερον δὲ βουλομένην διαδόγους της βασιλείας απολιπείν υίους Υπερίονι συνοικήσαι των άδελφων ένί, πρός ον ολκειότατα διέκειτο. γενομένων δε αὐτη δύο τέχνων, Ήλίου και Σελήνης, και θαυμαζομένων επί τῷ κάλλει καὶ τῆ σωφροσύνη, φασὶ το ὺς ἀδελφοὺς ταύτη μέν έπ' εύτεχνία φθονούντας, τὸν δ' Υπερίονα φοβηθέντας μήποτε την βασιλείαν είς αυτον περισπάση, πράξιν έπιτελέσασθαι παντελώς ανόσιον. συνωμοσίαν γαρ ποιησαμένους τον μεν Υπερίονα κατασφάξαι, τον δε "Ηλιον οντα πατδα την ηλικίαν είς τον 'Ηριδανον ποταμον εμβαλόντας άποπνίξαι. καταφανούς δε γενομένης της άτυχίας την μεν Σελήνην φιλάδελφον ούσαν κατ ύπερβολήν από του τέγους έαυτήν δτψαι, την δε μητέρα ζητούσαν το σώμα παρά τον ποταμόν σύγχοπον γενέσθαι, καὶ κατενεχθεῖσαν εἰς ὕπνον ίδεῖν ὄψιν, καθ' ην έδοξεν επιστάντα τον Ηλιον παρακαλείν αὐτην μη θρηνείν τὸν τῶν τέχνων θάνατον τοὺς μὲν γὰρ Τιτάνας τεύξεσθαι τῆς προςηχούσης τιμωρίας, έαυτον δε χαι την αδελφήν είς άθανάτους φύσεις μετασχηματισθήσεσθαι θεία τινὶ προνοία ονομασθήσεσθαι γάρ ύπο των άνθρώπων ήλιον μέν το πρότερον έν οὐρανῷ πῦρ ἱερὸν καλούμενον, σελήνην δὲ τὴν μήνην προςαγορευομένην. διεγερθείσαν δὲ τοῖς ὄχλοις τόν τε ὄνειρον και τα περί αυτήν ατυχήματα διελθούσαν αξιώσαι τοῖς μέν τετελευτηκόσιν απονείμαι τιμάς Ισοθέους, του δε αυτής σώματος μημέτι μηδένα θιγείν. μετά δὲ ταῦτα ἐμμανῆ γενομένην καὶ τῶν τῆς θυγατρός παιγνίων τὰ δυνάμενα ψόφον ἐπιτελετν άρπάσασαν πλανασθαι κατά την γώραν, καταλελυμένην μεν τὰς τρίχας, τῷ δὲ διὰ τῶν τυμπάνων καὶ κυμβάλων ψόφω ενθεάζουσαν, ώςτε καταπλήττεσθαι τούς όρωντας. πάντων δε το περί αὐτην πάθος ελεούντων, καί τινων αντεγομένων του σώματος, επιγενέσθαι πληθος όμβρου καὶ συνεχεῖς κεραυνών πτώσεις ἐνταῦθα δὲ τὴν μέν Βασίλειαν άφανη γενέσθαι, τούς δε όχλους θαυμάσαντας την περιπέτειαν τον μεν "Ηλιον και την Σελήνην τη προςηγορία καὶ ταῖς τιμαῖς μεταγαγεῖν ἐπὶ τὰ κατ' οὐρανὸν ἄστρα, τὴν δὲ μητέρα τούτων θεόν τε νομίσαι καὶ βωμούς ίδούσασθαι, καὶ ταῖς διὰ τῶν τυμπάνων καὶ κυμβάλων ἐνεργείαις καὶ τοῖς ἄλλοις απασιν απομιμουμένους τα περί αθτήν συμβάντα θυσίας καί τὰς ἄλλας τιμὰς ἀπονεῖμαι. Wir haben hier denselben Grundgedanken, wie in dem oben erwähnten Märchen. Ein Elternpaar, von denen Hyperion entschieden auf die Sonne geht, hat zwei Kinder, Helios und Selene, Sonne und Mond. Die Missgunst von Anverwandten veranlasst den Tod beider: aber was das Märchen unter allerhand Naturbildern ausdrückte. die es vom Himmel entlehnte, das spricht diese Mythe abstracter aus: die Kinder sind nicht zu vernichten, sie wurden unsterblich und zu Gottheiten erhoben, und hießen fortan Helios und Selene, welche die Menschen nun statt "des heiligen Feuers" am Himmel fanden und verehrten. Charakteristisch für andere Mythen ist besonders hier noch der Zug, dass die Alte rasend wird, mit aufgelöstem Haar und mit dem klingenden Spielzeug ihrer Kinder unter dem Schall von Pauken und Cymbeln umherschweift, bis in gewaltigen Regengüssen und beständigen Donnerschlägen sie verschwindet. Da ist im letzteren doch noch deutlich diejenige Beziehung zur Natur haften geblieben, welche ich sowohl im Dionysos-Umzug als in dem analogen der Demeter gefunden, den sie auch zu ähnlichem Zwecke, wie Basileia, unternimmt, nämlich, um die Tochter zu suchen, welche der am Himmel heraufgekommene Donnergott Hades entführt hatte (s. Urspr. p. 134, 177). Denn daß in dem Mythos von der Basileia dieses Motiv bei dem Umzug nicht hervortritt, ist doch nur die Folge davon, dass sie schon im Traum über die Zukunft ihrer Kinder beruhigt sein sollte. Es passt eben dasselbe nun in dieser Form der Sage gleichsam nur noch als Anhängsel, der dann als äußere Veranlassung ihres eigenen Unsichtbarwerdens eine neue Motivirung und damit neuen Halt empfing. Ursprünglich ist jene Verbindung und der Glaube, dass das verschwundene Wesen in der Unruhe des himmlischen Wetters gesucht werde, natürlicher, wie auch in dem

analogen Mythos von der den zerstückelten Osiris suchenden Isis es hervortritt, und das im Ursprung analoge deutsche Märchen vom Schwesterchen, das seinen in Schwäne verzaubert en Bruder sucht, es uns noch in neuen, aus demselben Naturkreis hergenommenen Bildern zeigt. Sie durchzieht die ganze Welt, bis sie endlich auf dem Glasberg, d. h. dem Wolkenberg, den sie auf der Blitzleiter erklimmt, ihre Brüder findet und erlöst'). Wenn hiernach Persephone auch in diesem Mythos, wie oben im Zagreus-Mythos, die Sonnenjungfrau ist, welche von ihrer Mutter, der Gewitteralten, gesucht wird, als welche diese auch die Blitzesfackeln, der Drachenwagen, die Regenbogensichel charakterisiren (s. Urspr.); so führt uns nicht bloß die Identität in dieser Hinsicht mit der Basileia, der Gemahlin des Hyperion, sondern auch die ganzen Anschauungskreise mit dem der Sonne nachgehenden Mondwesen darauf, für die Himmelsalte eine Anknüpfung in der Mondfrau zu finden, für die, als einen weiblichen Tithonos gleichsam, wie ich ihn deute, diese Eigenschaft einer Alten auch ganz gut passt; sie wäre dann eben nur anderseits als Nachtgöttin in das Gewitter übergegangen und hätte so jene eigenthümliche Gestaltung gewonnen, die sie wiederum mehr einer Hekate nähert, welche auch im Gefolge der Demeter übrigens gewesen sein soll.

Jener an Sonne und Mond sich knüpfende Dualismus offenbart sich aber auch noch in anderen griechischen Mythen und da wieder unter Gleichheit des Geschlechts und auch unter dem Charakter des Zwillinghaften. Man könnte zwar, wie man auch bei den indischen Açvinen annimmt, an die Sonne allein denken und etwa die Zweiheit in der Morgenröthe und der Sonne begründet finden, wie auch bei der Auffassung unter vogelartigen Bildern p. 31 und 110 oben schon von zwei Vögeln die Rede war, von denen der eine die Sonnenstrahlen auffängt, der andere sie über die Erde trägt; indessen, wie ich schon auch dort bemerkt, die ganze Anschauung scheint in ihrer weiten, mannigfachen Verzweigung doch eben ursprünglich und zunächst die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Märkische Sagen. M. Nr. 10. Vergl. über die Deutung von Glasberg und Leiter Mannhardt, Germ. Mythenf. p. 373, der nur im Uebrigen statt der Beziehung auf Sonne und Mond eine auf die Wanderung der Seele darin sucht.

allgemeine Beziehung auf Mond und Sonne gehabt und sich dann erst später auch, nachdem sie Gestalt gewonnen, an jene Naturerscheinung angelehnt zu haben, je mehr man, entgegen der ursprünglichen Anschauung, den Mond mit von der Sonne abhängig werden, ja zuletzt sein Licht von ihr entlehnen liefs. Denn ebenso ist ja auch sichtbarlich jenes Zwillingspaar in das Gewitter eingewachsen und hat dadurch mannigfache Entwickelung und Gestalt gewonnen. Bald hat man sie dabei offenbar im Gegensatz gefast, wie wir bei dem himmlischen Tagund Nachtreiter sahen, so dass das Unwetter als ein Kampf des Licht- oder Sonnenwesens mit dem Nacht- oder Mondwesen erschien, worauf ja auch noch ausdrücklich andere Anschauungen roher Völker hindeuten, die von Kämpfen von Sonne und Mond und von dem letzteren als bösem Nachtund Gewittergott reden: bald aber hat man auch beide in anderer Fassung als verbündete Lichtgeister angesehen, die gemeinsam gegen die Mächte der Finsternis kämpfen. Dies letztere tritt noch am deutlichsten im griechischen Mythos von den Dioskuren hervor, den himmlischen Zwillingen der griechischen Sage κατ' ἐξοχήν, welche uns auch wieder dann in anderer Weise zu Sonne und Mond als dem eigentlichen Ausgangspunkt der Vorstellung zurückführen. Sie sind zunächst in jener Hinsicht die beiden himmlischen Lichtgeister, wenn sie,wie auch sonst Mond und Sonne im Gewitter wiedergeboren gelten, und andere Bilder speciell eine Anschauung wahrscheinlich machen, der zufolge in den beiden im Blitz hervorspringenden, sich kreuzenden Blitzfunken ein Zwillingspaar geboren zu werden schien, - in derselben Doppelgestalt dann noch den Schiffern in Sturm und Unwetter sich auf die Masten setzen1) und so andeuten, dass sie da sind, die Finsterniss des Gewitters zu besiegen, ähnlich, wie der Regenbogengott Apollo, wenn er mit seinem leuchtenden Bogen zwischen den Wolkenbergen hindurch sichtbar wird (s. Urspr. p. 102). In derselben Weise erscheinen sie auch, auf die öfters sichtbare Erscheinung eines doppelten Regenbogens dann gehend, als die beiden gelbgeflügelten Him-

<sup>1)</sup> Preller, Griech. Myth. II. p. 105 f.

melsgeister, in vollständiger Parallele zu den mit purpurfarhenen Flügeln ausgestatteten Zwillingen des Boreas, die ihre analoge Natur im Gewitterkampf in der Verfolgung mit den stymphalischen Vögeln bewähren'); beide Wesen sind gleichsam in dieser Hinsicht eine Verdoppelung der goldgeflügelten, purpurnen Iris2), bei der die betreffende, an den einfachen Regenbogen sich knüpfende Anschauung noch am klarsten hervortritt. Im Gewitter entwickelt sich dann die Natur beider als Faustkämpfer und Rossebändiger, indem das Letztere uns den Herrn der Donnerrosse, den Hades zhvτόπωλος, gleichsam charakterisirt (s. Urspr. p. 171), das Erstere auf den Sturm gehen dürfte, der mit seinen Blitzarmen wie Porphyrion und Python in den Wolken reifst (s. Urspr. p. 82). Anderseits deutet die Sage, welche ihr Entstehen aus einem Ei und von einem himmlischen Schwan ableitete, auf dieselben Naturkreise hin, mochte es nun Wolke oder Sonne sein, die als Schwan gefast wurde, das Ei war jedenfalls das Letztere, aus dem dann beim Uebergang in das Gewitter die beiden himmlischen Zwillinge in der Gewittergeburt hervorgingen<sup>3</sup>). Wenn sie aber endlich abwechselnd leben sollten, ein Gedanke, den die Sage sich dann, menschlich gefast, verschieden ausgeführt denkt, so könnte zwar auch hierin Beziehung auf das Gewitter gefunden werden, indem das eine der Gewitterwesen, der Blitz, ja häufig in die Tiefe hinabfahrend gedacht wird, ursprünglich möchte ich aber doch gerade hierin eine Beziehung auf die Sonne und den Mond finden, die ja abwechselnd stets am Himmel erscheinen, von denen der eine dem Tage, der andere dem Nachtreich, d. h. der Unterwelt, an-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ueber das Letztere siehe Urspr. p. 196. Die gelbgeflügelten Dioskuren schildert übrigens der von ihnen handelnde homerische Hymn. v. 12 sq.:

οἱ δ' ἐξαπίνης ἐφάνησαν
 ξουθῆσι πιερύγεσσι δι' αἰθέρος ἀξξαντες,
 αὐτίχα δ' ἀργαλέων ἀνέμων κατέπαυσαν ἀέλλας cet.

Ueber die purpurgeflügelten Boreaden s. Pindar, Pyth. IV. v. 301 sqq. Boreas selbst hat fulvae alae. Ovid, Metam. VII, 706.

<sup>2)</sup> Ein doppelter Regenbogen erscheint auch sonst in mythischer Auffassung besonders ausgebildet.

<sup>3)</sup> Ueber die Sonne als Ei s. Urspr. im Register unter Ei.

zugehören scheint. Dasjenige, was oben p. 109 dem Lucifer, gleichsam als Tag- und Nachtreiter, den Charakter eines desultor verlieh, hätte noch einfacher sich hier in eine Zwillingsnatur geschieden. So faßt auch der neuseeländische Glaube, wie schon oben erwähnt, Sonne und Mond als Brüder, Tagsonne und Nachtsonne genannt, und läßt den letzteren dann zum Gott der Unterwelt, den ersteren zum Gott der Höhe werden (Schirren, Die Wandersagen der Neuseeländer. p. 151). Wenn dies den Gegensatz von Licht und Dunkelheit im Allgemeinen ausführt, so lag der Glaube an einen Wechsel beider Wesen, wie ich ihn im Dioskuren-Mythos finde, bei ähnlichem Substrat doch ganz nahe, sobald man eben den Wechsel von Tag und Nacht am Himmel erklären wollte.

Ebenso möchte nun aber auf Sonne und Mond die Bezeichnung der Dioskuren als μεγάλοι θεοί und ἄνακιες ursprünglich gegangen sein¹), die dann auch wieder an die Gewitterscenerie sich anschlieſst, in dem sie besonders für die beiden himmlischen Lichtgötter gebraucht wird, welche, wie oben erwähnt, gegen die bösen Sturmes- und Unwetterwesen als σωτῆρες ankämpfen²). In dieser Hinsicht möchte ich aber eine Nebenbemerkung machen. Man ist nämlich geneigt, die Dioskuren im Homer nur als Heroen wiederzuſnden; da aber der natürliche Hintergrund derselben weit vor Homer liegt, es ja eben Zuſalligkeit oder localer Einſluſs ist, wieviel davon gerade im Homer sich geltend gemacht hat, dürſte eine Stelle doch nicht zu übersehen sein, wo es Odyssee XII. v. 286 sqq. lautet:

ἐχ νυχτῶν δ' ἄνεμοι χαλεποὶ, δηλήματα νηῶν, γίγνονται· πῆ κέν τις ὑπεκφύγοι αἰπὸν ὅλεθρον, ἤν πως ἐξαπίνης ἔλθη ἀνέμοιο θυέλλα, ἢ Νότου ἢ Ζεφύροιο δυςαέος, οἵτε μάλιστα νῆα διαβδαίουσι, θεῶν ἀέκητι ἀνάκτων.

<sup>1)</sup> Die Beziehung auf das betreffende Sternbild ist, wie die ganze Gruppirung und Auslegung der verschiedenen Sternbilder, entschieden später.

<sup>2)</sup> Ueber die θεοὶ ἀνακτες vergl. Gerhard, Griech. Myth. I. § 165 Anm. 1 und die daselbst citirten Stellen. Die sprachliche Auseinandersetzung mit den ἄνακες lasse ich zunächst aus dem Spiel.

Diese avantes, welche die Schiffe gegen die verheerenden Windsbräute schützen, wobei von αέκητι ανακιων die Rede ist, wenn sie dennoch untergehen, deuten doch wohl entschieden auf dies besprochene Verhältnifs und die besprochenen Wesen hin. Zwar werden auch andere Götter bei Homer avantes genannt: wenn aber so kurzweg hier von θεων ανάπτων in einer Beziehung die Rede ist, die im sonstigen Volksglauben im Anschlus an denselben Naturkreis in eigenthümlicher und typischer Weise hervortritt, so sind doch bei wissenschaftlicher Behandlung der Sache nur zwei Annahmen möglich, daß nämlich entweder der Volksglaube aus dieser Stelle entstanden wäre, wofür, abgesehen von allem Anderen, sie wieder nicht bezeichnend genug gerade auf die Dioskuren hindeutet, oder dass umgekehrt, wie so oft, die Stelle auf den Volksglauben, als einen allgemein bekannten, in leichter Weise hindeutet, und das ist es, was ich behaupte.

In dem Dioskuren-Mythos tritt aber noch ein Moment hervor, das von der größten Bedeutung bei Beurtheilung des Urcharakters der himmlischen Zwillinge ist, eben der Unterschied in ihrer Natur, dass der eine schwächer ist, als der andere, denn so möchte ich es, in Rücksicht auf die analogen Elemente griechischer und deutscher Sage, ausdrücken. Ich habe von diesem, bei verschiedenen Brüder- oder wenigstens Heldenpaaren in griechischer und deutscher Sage hervortretenden Verhältnifs schon im Urspr. p. 147 geredet und erinnere nur an Herakles und Iphikles, Telamon und Teukros, Hektor und Paris, Agamemnon und Menelaos, sowie an Theseus und Peirithoos, bei welchen letzteren übereinstimmend der Zug dann noch wiederkehrt, dass der schwächere der eigentliche Gatte oder Freier des Weibes ist, welcher der Kampf gilt, der Helena oder Kore, der stärkere aber doch um sie kämpfen muss, gerade wie es in der deutschen Sage bei der Werbung des Günther und Siegfried um die Brunhild hervortritt. Wenn ich dabei zunächst den Beziehungen derselben auf das Gewitterwesen nachging, möchte ich diesen Charakter doch, wie schon oben p. 172 angedeutet, als einen solchen fassen, welcher sich erst beim Hineinwachsen der betreffenden Wesen in den Gewitterkreis angeschlossen hat, den erwähnten Unterschied der

Brüder oder Helden aber ursprünglich auf den Gegensatz der beiden Sonnen- und Mondwesen beziehen. Denken wir nämlich an die alte Vorstellung des der Sonne nachgehenden Mondes, so war es natürlich, dass, während er in dem ehelichen Verhältnis aus Schlaffheit und Kälte zurückzubleiben schien, bei dem brüderlich gedachten Verhältniss zum Sonnenwesen dies ihm einfach den Stempel des schwächeren Wesens aufdrückte, zumal gewisse Constellationen ihn geradezu dann auch sogar zu Zeiten als krank oder alternd gelten liefsen. In allem Uebrigen gleicht er dem himmlischen Zwillingsbruder, nur zieht er und steht ihm überhaupt nach: wie das Erstere besonders prägnant in dem oben erwähnten deutschen Märchen von den beiden Brüdern hervortrat, welches sich so bezeichnend dem von den beiden Goldkindern anschloß und uns den schwächeren Mondbruder zeigt, der dem Sonnenbruder nachzieht und diesen aus seiner (winterlichen) Verzauberung errettet. Eine derartige Anschauung vom Monde, auf die ich hinziele, reproducirt Schleiden in seinen Studien. Leipzig. 1855. p. 285, wenn er den Mond einen trägen Tänzer nennt, vor Allem aber nennt ihn Theophrastos geradezu ήλιός τις ασθενής, d. h. mythologisch ausgedrückt, "den schwächeren Zwillingsbruder des Sol1).

In einer derartigen Grundanschauung hätten wir dann auch wahrscheinlich, wie ich schon oben p. 105 f. ausgesprochen, den Ursprung von dem himmlischen Lahmfus zu suchen, welcher so charakteristisch in der Mythologie auftritt, und der in dem dem Blitz nachhinkenden Donner dann eine weitere Anlehnung und gleichsam Ausführung gefunden hätte; gerade wie der griechische Οὐρανός ἀστερόεις einmal auf die Nacht, dann auf die den Himmel in Nacht hüllende Gewitterwolke geht²). Denn wenn zunächst z. B. das Gewitter als ein Streit der beiden himmlischen Wesen angesehen wurde, war es natürlich, das die blitzende Sonne wie auch anderweitig mit dem dahineilenden, leuchtenden Blitz in Verbindung ge-

<sup>1)</sup> Theophr. de ventis § 17. p. 764 ποιεῖ δὲ καὶ ἡ Σελήνη ταὐτὰ, οἰον γὰρ ἀσθενὴς ἥλιός ἐσιν.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber den hinkenden Donner s. Urspr. p. 146. 177. 224, tiber Uranos ebendas. p. 132 und Grohmann, Apollo Smintheus. p. 37.

bracht wurde, der auch sonst ihr nach hinken de Mond hingegen auch im nachhinkenden Donner seiner ursprünglichen Natur gemäß sich zu bekunden schien. Zu derartigen Anschauungen würde nun passen, daß, wie der Mond einestheils bei den Botocuden, wie schon p. 150 erwähnt wurde, als der böse Gewittergott erschien, der nämlich der Sonne nachstellt, so auch die Bewohner von Peru an den Uchuclluchaqui oder Lahmfus als ein böses, in nächtlichem Dunkel hausendes Gespenst glauben, dem sie einen halb koboldartigen, halb teuflischen Charakter beilegen, indem er namentlich stets, wenn er Böses ausgeführt, unter teuflischem Lachen verschwindet'), eine Vorstellung, die ich auch schon im Urspr. p. 109 f. am Donner, als einer höhnischen Lache, entwickelt habe. Vor Allem aber würde, wie gesagt, zu den entwickelten Glaubenssätzen stimmen, wenn andere Betrachtungen uns oben p. 105 auf den Mond als himmlischen Schmied nach indogermanischem Glauben führten, und dieser dann immer wieder zar' έξοχην als himmlischer Lahmfus gilt, der dann anderseits in den Erscheinungen des Gewitters auch in das hinkende Donnerwesen übergeht, und nun freilich wieder sich diesen Naturkreisen gemäß entwickelt. So möchte ich es auf die oben auch für griechische Urzeit behauptete Vorstellung einer Verfolgung der Sonne durch einen männlichen Mond und (versuchter) Ueberwältigung derselben im Gewitter speciell beziehen, wenn der lahme Schmied Hephäst nicht bloss der Sonnenfrau Aphrodite Gemahl ist, sondern auch die Athene wie Thetis, die gleichfalls in dieser, wie auch in mancher anderen Hinsicht himmlische Sonnenwesen sind, im Gewitter verfolgt<sup>2</sup>). Wenn in diesen Mythen der Blitz je nach seiner verschiedenen Erscheinung in den verschiedensten Elementen sich dann der betreffenden Scenerie anschloß, ist sofort als eine weitere Entwickelungsstufe erklärt, wenn in demselben speciell dann auch die Lähmung des im Gewitter zu bekämpfenden Wesens vorzugehen schien, wie ich es im Urspr. p. 138 entwickelt habe, und an diese Vorstellung konnten sich dann in

2) S. Urspr., besonders p. 88 und 142.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Klemm, Kulturgeschichte der Menschheit. Leipzig 1843. I. p. 276 f.

bestimmter Selbstständigkeit wiederum mit Beseitigung der Beziehung auf den Mond ähnliche mythische Bilder reihen, welche dieselben Anschauungen an den Donner, den Sturm oder auch die Sonne, als besondere Persönlichkeiten, knüpften. Je reicher sich die letzteren Ansichten in griechischer und deutscher Mythologie mit entwickelterer Naturbetrachtung, wie ich im Ursp. der Myth. nachgewiesen, ausgebildet haben, in den Zeus- und Apollo-Mythen uns entschieden z. B. der sommerliche Sonnen- und Gewittergott in den herbstlichen Unwettern gelähmt und erst im Frühjahr wieder zu alter Kraft erwachend erscheint, desto mehr möchte ich die erste Vorstellung überhaupt eines gerade am Fuss verletzten oder gelähmten Himmelswesens auf den der Sonne nachhinkenden oder überhaupt langsamer fortkommenden Mond beziehen. Zeigt uns doch auch anderseitig die ganze Entwickelung der den mannigfachen Naturanschauungen zu Grunde liegenden Naturbetrachtung überhaupt, dass ursprünglich der Mond weit mehr als Nacht- und Wettergott in dem Vordergrund gestanden, während er später das Feld den die Gewittermächte bekämpfenden Sonnen- und Sturmeswesen, in selbstständiger Personification gefasst, räumte; wo dann die einmal entwickelten oder sich analog den alten entwickelnden Glaubenssätze sich auch an diese schlossen.

Zu einer der Zwillingsnatur analogen, aber noch roheren und alterthümlicheren Anschauung von Sonne und Mond leitet uns aber die Vorstellung, welche Plutarch de Iside c. 51 von den Aegyptern berichtet. Am letzten Tage des Monats Epiphi feiern sie, sagt er, die Geburt der Horos Augen (ὀφθαλμῶν βρου γενέθλιον), wenn Sonne und Mond in gerader Linie erscheinen, denn sie halten nicht allein den Mond, sonder n auch die Sonne für des Horos Auge und Licht (ὅτε σελήνη καὶ ἥλιος ἐπὶ μιᾶς εὐθείας γεγόνασιν, ὡς οὐ μόνον τὴν σελήνην ἀλλὰ καὶ τὸν ἥλιον ὅμμα καὶ φῶς ἡγούμενοι). Dies führt auf eine ganz rohe Vorstellung von Sonne und Mond als den beiden Augen ein und desselben riesenhaft gedachten himmlischen Wesens, eine Vorstellung, welche sich bei den Aegyptern also noch in einer gewissen Einschränkung, an eine bestimmte Constellation der beiden Himmelskörper sich

anknüpfend, mit einem gewissen Schein der Möglichkeit erhalten hat, von deren allgemeinerer Geltung aber auch bei anderen Völkern sich Spuren finden, nur mit der Modification, daß, statt der Vorstellung zweier himmlischer Augen mit den oben entwickelten parallelen Anschauungen, die zweier himmlischer Antlitze hervortritt. Die Vorstellung übrigens wird im gewissen Sinne schon vermittelt durch die oben p. 145 entwickelte vom Himmelsriesen Argos mit den (Sternen-) Augen am ganzen Leibe, die ebenso colossal und grotesk wie jene ist. Es ist aber zunächst der römische Janus mit dem Doppelantlitz, an den ich dabei denke, welcher sich als ein alter Himmelsgott, aus diesem und ähnlichen Symptomen zusammengesetzt, ergiebt, wie ich ihn in der Kürze dann zusammenstellen werde. Zu ihm dürfte sich dann auf griechischem Gebiete der Zwillingsapollo Διδυμαΐος und in erweiterter Vorstellung der Zeus τριοφθαλμός stellen, vor Allem aber auch, bei Annahme verschiedenen Geschlechts beider Himmelskörper, sich an diese Vorstellung die im Alterthum weit verzweigte eines himmlischen Mannweibes, d. h. der ganze androgyne Charakter himmlischer Wesen, zunächst angeschlossen haben. Eine Beziehung des Janus und Apollo Διδυμαΐος zu Sonne und Mond fand schon, wenn auch abstracter natürlich, Macrobius, Saturn. I. c. 17, wenn er von der Sonne sagt: 'Απόλλωνα διδυμαΐον vocant, quod geminam speciem sui numinis praefert, ipse illuminando formandoque lunam. Etenim ex uno fonte lucis gemino sidere spatia diei et noctis illustrat. Unde et Romani solem sub nomine et specie Jani, Didymaei Apollinis appellatione venerantur. Ausführlicher ist auf diese Idee Böttiger, Kunstmyth. I. p. 21 eingegangen; er sagt: "Das uralte Symbol von der Sonne und dem Monde ist das zusammengewachsene Doppelgesicht, das wir den Januskopf nennen. Er findet sich in seiner wahren Gestalt, ein bärtiger Kopf die Sonne, ein unbärtiger die Luna, auf alten griechischen Münzen und etrurischen. Mit dem verbesserten Kalender führte dies Symbol, womit das Jahr begann, Numa in Rom ein; er war Djanus, kürzer Janus, der Sonnengott, und Diana (der Name ist geblieben), die Mondgöttin, auch Jana (s. Schneider zu Varro de r. r. I. 37. p. 337), und zwar Jana novella (ξνη καὶ νέα) des

Varro in einem anderen Fragment desselben (s. Vofs, de Idolatr. II. 25. p. 426). Demgemäß führt Böttiger dann auch p. 247 ff. den Janus als das personificirte Jahr aus. Die Uebereinstimmung und die Verschiedenheit meiner Ansicht von der angeführten springt in die Augen. Nicht aus der Beziehung des Mondes als Zwillingsgestirn der Sonne, weil er von ihr sein Licht empfängt, nicht aus symbolischer Darstellung des Sonnenund Mondlaufs in einem Bilde ist stufenweise, wie Böttiger meint, der Janus mit seinem Doppelantlitz hervorgegangen, sondern aus der rohen Anschauung des Himmelsgottes mit dem nach verschiedenen Seiten gerichteten Sonnen- und Mondantlitze ist die Gestalt erwachsen, an welche sich hernach die calendarische Symbolik des Jahres angeschlossen hat. Ebenso dürfte, wie vorhin schon angedeutet, das alterthümliche Bild des Zeus mit dreien Augen auf den Himmelsgott mit dem Sonnen-, Mond- und Blitzauge zurückzuführen sein, auf welche letztere Anschauung ich sehon im Urspr. p. 267 ff. und im Volksgl. p. 49 hingedeutet habe, und von der auch noch beim Blitz des Besonderen die Rede sein muß.

Wenn aber der Apollo Διδυμαΐος uns das himmlische Zwillingswesen dann mit Regenbogen und Blitzpfeil ausgestattet oder im Donner prophetisch redend erscheinen läßt; wie ich dies im Urspr. der Myth. entwickelt habe, so zeigen uns die übrigen mythischen Elemente, welche sich an den Janus schließen, um diese also kurz anzureihen, den Himmelsgott in anderer Weise gefaßt. Als Sonnen- und Mondwesen erscheint er in einer sich öfter reproducirenden Anschauung als der himmlische Wächter, welcher stets dort oben die Runde macht. So faßten die Griechen den "Ηλιος mit seinem allsehenden Auge als den

σχοπὸς ἀνδρῶν τε θεῶν τε, so heisst es in der Edda (bei Simrock. 1851. p. 22):

Sonne und Mond halten täglich Am Himmel die Runde Und bezeichnen die Zeiten des Jahrs;

gerade wie Rückert in dem Gedicht "Mutter Sonne" diese zur Erde sagen läßt: Dann stellst du in der Nacht Den Mond auf seine Wacht, Den du dir hast geboren, Zum Wächter auserkoren.

So ist der himmlische Sonnen- und Mondgott Janus der himmlische janitor, welchen Ovid, Fast. I. v. 139 sqq. von sich sagen läst:

Sic ego proscipio coelestis janitor aulae Eoas partes Hesperiasque simul. — Ancipiti mirandus imagine. (cf. v. 95.)

Als solcher öffnet er, wie die Horen bei Homer, die Thore des Himmels, wenn im Blitz sich der Himmel zu öffnen scheint, im Anschluß an die Vorstellung, daß der eigentliche Himmel jenseits der Wolkenregionen lag (s. Urspr. p. 148). Wenn er dann in seiner Person sich gleichsam mit dem oben p. 25 ff. besprochenen, aus dem oberen Himmel ausgestofsenen Sonnenwesen berührt, und beide Vorstellungen sich gegenseitig stützen, so wird anderseits, indem er in das Gewitter übergeht, der Blitz, als janua gefast, sein Zeichen, und zwar zwei oben und unten durch Querbalken verbundene Pfosten, in vollständiger Parallele zu dem ähnlichen der Zwillingsbrüder der Dioskuren bei den Griechen, bei denen nur die Bedeutung zur himmlischen janua und Thürhüterschaft fehlt, es gleichsam natürliches Emblem geblieben ist, höchstens an ihre Zwillingschaft erinnert. So führt Janus denn auch den Schlüssel zum Himmel, d. h. zu demjenigen Himmelsraume, an dessen Oeffnung sich Blitz und Donner knüpfen, gerade wie es von der Athene bei den Griechen (Aesch. Eum. v. 791 sqq.) heifst:

> καὶ κλῆδας οξδα δωμάτων μόνη θεών, ἐν ιῷ κεραυνός ἐστιν ἐσφραγισμένος,

ebenso wie die Wolkenfrau der deutschen Sage mit dem Schlüsselbund im Gewitter umgehend gedacht wird, wobei das Donnerrasseln auch seine Anknüpfung geboten haben dürfte, wie es anderseits mit seinem Krachen auf die zuschlagende Wolkenthür deutet. Diese Anschauungen haben ja bewirkt, daß umgekehrt Petrus, weil er den Schlüssel im christlichen Himmel führen sollte, zu einer Art von Gewittergott geworden ist, z. B.

im Donner seine Kegelkugeln rollen und dergl. mehr'). Es beruhen alle diese Vorstellungen eben zunächst auf der Ansicht, daß im Blitz die Wolken, der Himmel erschlossen werde, und die übrigen daran sich schließenden Erscheinungen haben sich dann als besondere mythologische Elemente daran gereiht. Anklingend an ein derartiges Bild sagt auch Trinius (bei Grube. p. 179):

Doch sieh! es bricht aus Südgewölk hervor, Des Himmels Pförtner naht mit Sturmes Rossen, Und krachend aufgethan das heil'ge Thor, Strömt Segen aus, vom goldnen Blitz erschlossen.

Ebenso führt Janus dann auch mit anderer Anschauung des Blitzes einen Stab, wie Ovid, Fast. v. 99 von ihm sagt:

Ille tenens dextra baculum clavem que sinistra.

Wie bei den Dichtern die mannigfachsten Anschauungen neben einander laufen, so auch in jener Zeit der Mythenbildung, wo die Auffassung ebenso unbestimmt als mannigfach war.

Um aber den Janusmythos in der Hauptsache im gewissen Sinne zu erschöpfen, erinnere ich einmal daran, dass die Sage von seiner Fesselung aus ähnlichem himmlischem Naturkreise schon oben beim himmlischen Trank erledigt wurde, dann aber, dass auch das letzte, dann übrig bleibende, bedeutsame Element so seine Erklärung findet. Wie nämlich die meisten irdischen Ceremonien, wie ich im Urspr. so vielfach ausgeführt habe, Nachahmungen der analogen himmlischen Vorgänge waren, erklärt es sich nun auch, daß, wenn sein Tempel, d. h. sein Haus, geöffnet, "Krieg," wenn er geschlossen, "Friede" war, da ja eben, wenn im Blitz der Himmel, die himmlische Thür, sich geöffnet, der Weltkrieg dort oben zu beginnen, wenn sie geschlossen, Friede zu sein schien. Und dass diese Deutung richtig, zeigen anderseits zur Bestätigung auch meiner ganzen Auffassung seiner janua und seiner Hüterschaft alle die Gebräuche, welche sich an die Eröffnung eines Krieges bei den Römern schlossen und uns in ihrer Form die Nachahmung des

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ueber die weiße Frau im Allgemeinen s. Kuhn's Abh. in Wolf's (Mannhardt's) Zeitschr. für deutsche Myth. 1855. III. Bd. vergl. im Betreff des Einzelnen in diesem Buche oben p. 76 und Urspr. d. Myth. und Heutigen Volksgl. im Register. Ebendas. über Petrus als Gewittergott.

sich entwickelnden himmlischen Kampfes als die rechte Heiligung auch des irdischen nachweisen. Denn ebenso sicher geht die mit Eisen beschlagene oder blutige, an der Spitze aber versengte Lanze oder Fackel, mit deren Schleudern in's feindliche Land der Krieg erst rite begann, auf die blutigrothe oder feurige Blitzeslanze oder Fackel, welche beim beginnenden Unwetter am Himmel dahinzufliegen schien, als der ganze Ritus eines Eidschwurs, den die Fetiales mit dem Jupiter lapis in der Hand leiteten, eine Nachahmung des durch den Donnerkeil dort oben geschlichteten Streits sein sollte, bei dem auch eben Eid und Meineid eine Rolle zu spielen schien, wie die hesiodeische Stelle von der zur Abhaltung des Eidschwurs herbeigeholten Styx zeigt, die ich schon im Urspr. p. 145. 200. cf. 70 f. auf die Gewitterscenerie bezogen habe. Wie man selber Blitz und Donner auf sich herab zu fluchen wähnte, wenn man falsch schwüre, glaubte man anderseits, dass Blitz und Donner eben, wenn sie einträten, dort oben auch zur Erledigung ähnlichen Streits oder eventuell Bestrafung des Meineids mit seinen Folgen von Lähmung im Blitz und Ausstofsung aus dem oberen Himmel in Blitz und Donner einträten, und in dieser Wechselbeziehung des Irdischen und Himmlischen entwickelte sich die Vorstellung mit den daran sich knüpfenden Gebräuchen¹).

Nachdem wir nun das eheliche, geschwisterliche, zwillingsartige, ja einheitliche Verhältnis von Sonne und Mond im Allgemeinen verfolgt, wollen wir näher auf gewisse charakteristische Momente derselben, und wie sich der ganze anthropomorphische Charakter dann weiter entwickelt hat, eingehen. Reich und mannigfach erscheint in dieser Hinsicht besonders der der Sonne je nach den verschiedenen Tages- und Jahreszeiten und den sich dann so mannigfach mit denselben verknüpfenden Himmelserscheinungen, wie es ja auch natürlich war, nachdem man einmal die Vorstellung von den Sonnen, als bestimmter

¹) Ueber die Kriegserklärung der Fetiales und den Eid der Fetiales s. Preller, Röm. Myth. p. 218 ff., über den Eid der Götter bei Hesiod und die Folgen eines daran sich knüpfenden Meineids s. Urspr. p. 145 ff.

Wesen, nach jenen Beziehungen auszubilden angefangen, während der Mond wegen seines scheinbar gleichmäßigeren Charakters mehr in den Hintergrund trat, zumal, je selbstständiger sich die Vorstellung von den Sonnen-, Sturmes- und Gewitterwesen entwickelte, er desto mehr gleichsam auch in der Mythenbildung zurückblieb, indem die Vorstellungen der in der Gewitternacht auftretenden Wesen sich von ihm als Nachtgott  $\alpha\alpha^{i}$  èξοχήν loslösten und eben mannigfache, selbstständige Gestaltungen annahmen. So ist es gekommen, daß, je mehr er an calendarischer Bedeutung gleichsam als Wetterregulator in Folge von allerhand anderen Beobachtungen wuchs, er an poetisch-mythologischer Gestaltungsfähigkeit abnahm. Diese Dürftigkeit der an den Mond sich knüpfenden Vorstellungen tritt auch noch in einer gewissen Einförmigkeit der dichterischen Anschauungen hervor.

Wir fangen mit den Anschauungen an, welche sich im Deutschen an die Vorstellung der Sonne als eines weiblichen Wesens anknüpfen. Da zeigt uns zunächst ein altes Kinderräthsel eine höchst eigenthümliche Vorstellung. Es ist das schon oben erwähnte, über Deutschland verbreitete, aber auch in Schweden bekannte Räthsel vom Schnee und der Sonne, dessen alterthümlichen Charakter, wie das älteste Zeugnis auch schon vor das IX. Jahrhundert fällt, Müllenhoff in Mannhardt's Zeitschrift f. D. M. III. p. 19 nachgewiesen hat. Es heist etwa:

Es flog ein Vogel federlos,
Auf einen Baum blattlos;
Da kam die Jungfer Mundelos
Und afs den Vogel federlos
Von dem Baume blattlos.

Aus Mone's Anzeiger führt Müllenhoff eine aus einer Reichenauer Hs. herstammende Version aus dem Anfange des X. Jahrhunderts an, welche in etwas erweiterter Form heißt:

Volavit volucer sine plumis,
Sedit in arbore sine foliis,
Venit homo absque manibus,
Conscendit illam sine pedibus,
Assavit illum sine igne,
Comedit illum sine ore.

Die Sonne wird hier eine Jungfer Mundelos genannt, eine höchst eigenthümliche Vorstellung, welche uns zeigen kann, was Alles die in diesem Sinne kindliche Vorzeit für Anschauungen entwickelt haben mag, welche einer späteren Zeit ganz fern liegen, obwohl anderseits andere Bilder, welche ich hernach aus modernen Dichtern beibringen werde, auch schon in der gläubigen, mythenschaffenden Zeit ihre Analogien finden. An jene Jungfer Mundelos wird man aber durch ein deutsches Märchen noch besonders erinnert, in welchem ein Mädchen stumm in einem Walde auf einem Baume (d. h. dem Wolkenbaume) sitzen und spinnen muß, bis ihr Erlöser kommt. Wenn dies schon an die Jungfer Mundelos erinnert, zumal das Spinnen der Sonne ein ganz gewöhnliches Bild ist, und dies Mädchen sich also, wenn auch in anderer Scenerie, doch der Sache nach zu dem Dornröschen, der Brunhild oder der griechischen Sonnenjungfrau Persephone stellt, von der oben p. 71 geredet worden ist, dass sie auch in einer Grotte webend gedacht wurde: so wird diese Deutung noch wahrscheinlicher dadurch, dafs, wie auch schon oben p. 181 angedeutet, in einem anderen Märchen die Scenerie noch prägnanter hervortritt. Dasselbe hat, wie so manche Sage, eine christliche Einkleidung bekommen, birgt aber nichts desto weniger alt heidnische Elemente in sich. Die Jungfrau Maria, heißt es, nahm ein Mädchen mit sich hinauf in den Himmel, es als und trank dort, seine Kleider waren von Gold und auch seine Finger wurden golden, als es mit denselben ein klein wenig an den Glanz der heiligen Dreieinigkeit rührte. Zur Strafe dafür und für sein Läugnen muß es auf die Erde zurück, und erst durch Leiden geläutert wird es eines größeren Glückes wieder theilhaftig. Stumm in einem Walde sitzend wird es von einem Königssohn gefunden, wie es von seinem goldenen Haar bis zu den Fusszehen bedeckt ist, er vermählt sich mit ihm u. s. w. (s. Wolf, Beitr. z. D. M. II. p. 13). Da haben wir doch deutlich in dem von seinem Goldhaar bedeckten, stummen Goldkind die Sonne als die goldene Jungfer Mundelos von den Sonnenstrahlen umgeben. Sie ist wegen eines Fehlers ausgestoßen aus dem oberen Himmel, wie jene oben p. 26 ff. erwähnte goldhaarige Maid des schwedischen Liedes, die auch erst eine Bahn der Prüfungen durchmachen muß, ehe sie wieder aufgenommen wird in den oberen Himmel, in vollständiger Parallele zu dem griechischen Glauben, von dem Hesiod berichtet, welcher dasselbe Bild entwickelt und erst nach vielen Kämpfen den eines Meineids halber aus dem Himmel ausgestofsenen Gott in den Himmel zurückkehren läßt (s. Urspr. p. 145 ff.). Die Form dieser Anschauung steht auch nicht allein da, ich habe im Heutigen Volksgl. p. 99 f. darauf schon bezogen die Sagen von der Jungfrau, die zum ewigen Leben verwünscht sei und so in einer Kirche hange und nur zu Johannis oder am ersten Tage des Jahres mit einer Oblate gespeist werde, wobei sich das ewig-Leben ganz in Parallele zu dem ewig-Jagen des wilden Jägers stellt¹).

Weiter entlehnt nun die Sonne, als weibliches Wesen gedacht, ihren Charakter meist von der Reinheit und dem Glanze ihres Scheines und gilt so, indem dies ethisch gefast wird, als die keusche Jungfrau, als geschmückte Braut, Letzteres namentlich in Bezug auf ihren so wie der Natur Frühlingsschmuck, dann aber auch den übrigen Himmelslichtern gegenüber als Königin oder sorgliche Mutter, obwohl in letzterer Hinsicht auch ihr Einflus auf das All und die Natur als ein Hauptmoment mitgewirkt haben möchte, wie denn auch speciell die Morgensonne zu den Morgenwinden in die Beziehung einer Mutter oder Herrin tritt.

Als keusche Jungfrau erscheint sie zunächst bei Schiller in der Jungfrau von Orleans, IV. Aufz. IV. Auftr., wo er diese sagen läfst:

Darf ich's der keuschen Sonne nennen, Und mich vernichtet nicht die Schaam?

Ueberwiegend jedoch knüpfen deutsche Dichter jetzt diese Vorstellung an den Mond als "Luna," wovon weiter unten die Rede sein wird; sie bringen die Sonne namentlich nicht mehr in un-

<sup>1)</sup> Die Oblate erscheint auch sonst als Geisterspeise. So wurde mir aus Fürstenberg in Mecklenburg berichtet: "Eine Frau in Fürstenberg hieß die Kobold-Elsner, die sollte auch einen Kobold gehabt haben. Sie hat ihn aber nicht halten können. Denn ein Kobold will drei Oblaten haben; wie sie aber zum dritten Male zum Abendmahl gegangen, da hat der Prediger es gemerkt und sie fortgewiesen u. s. w.

mittelbare Beziehung zum Unwetter, in welchem, wie so viele griechische und deutsche Mythen von Athene z. B. und den Valkyrien, wie Brunhild zeigen, das Alterthum Kämpfe der Sonne um ihre Reinheit und Keuschheit, d. h. ihr Unvermähltsein, erblickte, und anderseits erscheint das Silberlicht Luna's gleichsam noch zarter und defshalb gleichsam keuscher. Aber in anderen Bildern bieten sich noch reiche mythologische Anklänge und Parallelen. So tritt, wie wir oben p. 164 von der Hochzeit von Sonne und Mond zur Frühlingszeit geredet haben, in J. P. Hebels Sommerlied (bei Grube. p. 90) die Sonne in ihrer sommerlichen Pracht als Braut auf:

Grüne Saaten!

Aus dem zarten Blatt enthüllt sich

Halm und Aehre, schwanket schön,

Wenn die milden Lüfte wehn,

Und das Körnlein wächst und füllt sich.

An dem Himmel
Strahlt die Sonne in ihrem Brautgeschmeide u. s. w.

So sagt auch L. v. Stolberg (bei Grube. p. 8) in seiner Hymne an die Sonne:

Sonne, dir jauchzet bei deinem Erwachen der Erdkreis entgegen,

Segnend strahlst du herauf und bräutlich kränzet die Erde Dir die flammenden Schläfe mit thauendem Purpurgewölke.

Alles freuet sich dein! in schimmernde Feiergewande Kleidest du den Himmel, die Erd' und die Fluthen des Meeres.

Die ganze Natur schmückt sich gleichsam, die Himmelsbraut zu empfangen, welche im strahlenden Gewande erscheint und aus der Morgenröthe Zelt tritt:

Die Sonn' im strahlenden Gewande Trat aus der Morgenröthe Zelt.

(F. Krummacher bei Grube. p. 6.)

Der bräutliche Charakter wird aufgegeben, und nur der Glanz der Sonne von Rückert gefeiert im "Waldhimmel," wenn es heißt:

> Wieder auf der goldenen Au Geht im Glanz die Sonnenfrau.

Als Jungfrau aber wie als Frau können wir sie uns mit Hineinziehung der Sonnenstrahlen in das Bild als Haare, wie wir oben in Tegnèrs Liede an die Sonne gesehen, als vor Allem mit goldenem Haar geschmückt denken. So wandelt sie nun:

Schon viel tausend Jahr'
Kamst du wieder den Pfad,
Nicht die Ewigkeit hat
Dein goldgelbes Haar
Gebleicht.

Wenn die Sonne aufgeht und die lichten Streifen sich über Himmel und Erde verbreiten, dann lacht sie, El lava se rie (lacht) sagt der Spanier (Grimm, M. p. 708), und auf die Natur selbst übertragen, heißt es bei Quintus Smyrn. VI. init:

'Ηως δ' 'Ωκεανοῖο δόον καὶ λέκτρα λιποῦσα Τιθωνοῦ προςέβη μέγαν οὐρανὸν, ἀμφὶ δὲ πάντη κίδνατο παμφανόωσα' γέλασσε δὲ γαῖα καὶ αἰθής'

Ein Gedicht bei Grube (p. 59) sagt ganz analog der spanischen Vorstellung:

» Das Lächeln, das sie (die Morgenröthe) hold umschwebt, Hat Gott aus Himmelslicht gewebt."

Anderseits läßt der Glanz der Sonne sie, wenn sie hoch am Himmel steht, wie auf einem Throne erscheinen, von dem sie gnädig herniederblickt, was sich wieder mit der oben p. 142 entwickelten Vorstellung der Sonne selbst als einer Krone berührt:

Die Sonne steigt vom Strahlenthron Hinab in's freie Meer.

(Hohlfeldt bei Wander. p. 261.)

Demgemäß erscheint sie als Königin. So sagt G. Aug. Bürger in einem Liede zu des Mondes Preis:

Die Sonn' ist zwar die Königin der Erden. —

Das sei hiermit höchst feierlich erklärt!

Ich wäre ja, von ihr beglänzt zu werden,

Verneint' ich dies, nicht eine Stunde werth').

<sup>1)</sup> Analog sagen die neugriechischen Lieder ὁ ἥλιος ἐβασίλευε, ἐβασίλεψε, d. h. sie hat geherrscht, herrscht nicht mehr am Himmel, ist untergegangen, Grimm, M. p. 702.

Etwas Heldinnenartiges klingt noch immer an, wenn sie aus den Wolken hervorbricht:

> Aus Nächten bricht Uns neues Licht; The manual to the

Aus Sturmgewölk hervor die heit're Sonne.

(Trauschold bei Wander. p. 112.)

Den übrigen Sternen und der Erde gegenüber fast Rückert in dem Gedicht "Mutter Sonne" die Sonne als liebende Mutter:

> Die Mutter Sonne spricht Ihr Wort, ein Strahl von Licht, Zu ihrer Kindlein Haufen: Wohin seid ihr entlaufen?

Wie risset ihr euch los Mit Hast von meinem Schools? Es kann in eurem Schweifen Mein Blick euch kaum ergreifen.

Eine Vereinigung beider Anschauungen, sowohl der einer gnädigen, hehren Frau, als der einer freundlichen Mutter, hat Hebel in seinem Gedicht "Das Habermuss" (Allem. Ged. Aarau. 1827. p. 136), wo er die Sonne nach den Saaten herabblicken läst:

Sieder strehlt si d'Sunnen, und wenn sie gwäschen und gestrehlt isch;

Chunnt sie mit der Strickete füre hinter de Berge, Wandlet ihre Weg hoch an der himmlische Land-Strofs, Streckt und lueget aben, as wie ne fründligi Muetter No de Chindlene luegt. Sie lächlet gegenem Chiimli Und es thut em wohl, bis tief in's Würzeli abe. "So ne tolli Frau und doch so güetig und fründli!" Aber was sie strickt? He, Gwülch us himmlische Düfte.

Welch' eine Fülle mythologischer Elemente enthalten nicht diese wenigen dichterischen Stellen? Ich müßte alle früheren Capitel, ja einen großen Theil des Ursprungs der Myth. recapituliren, wollte ich auch nur das Bedeutendste notiren. Ich begnüge mich defshalb damit, nur Einzelnes hervorzuheben, indem der des mythologischen Stoffes kundige Leser leicht sich eine Menge Analogien von selbst hinzufügen wird. Dabei kann ich auch gleich auf die griechische Mythologie übergreifen und die analogen Anschauungen

ohne Beziehung auf ein im bestimmten Geschlecht gedachtes Sonnenwesen behandeln, indem wir ja in der Eos einmal, wie schon öfter erwähnt, einen weiblichen Helios haben, die sich mit anderen zu ihr gehörigen mythologischen Wesen ganz zu unserer bräutlich en Morgensonne oder Morgenröthe und den entsprechenden deutschen weiblichen Gottheiten stellt; und anderseits z. B. die goldhaarige deutsche Sonnenjungfrau in überraschender Uebereinstimmung, wie wir sehen werden, mit dem goldhaarigen Helios und dem ähnlich ausgestatteten Apollo und Simson darthut, daß diese Naturanschauungen über die Fixirung von männlicher oder weiblicher Persönlichkeit hinausgreifen. Wie die bräutliche Sonne am Himmel in ihrem Purpurgewande erscheint, ganz analog der rosigen, purpurnen Eos oder der lutea Aurora, ist die aus dem Schaum des Meeres geborene, goldige Aphrodite, welche Vorstellung sowohl an das Wolkenmeer des Gewitterhimmels, als an das Lichtmeer des Morgens sich anschliefst, wovon oben des Ausführlichern geredet ist1), in ganz natürlicher Ausbildung des bräutlichen Charakters der Sonne die Göttin der Liebe geworden. Ebenso wie das Morgengewölk mit den Rosen verglichen wird2), vom Morgen oben p. 107 aus Körner eine Stelle citirt wurde, in der es hiefs, er komme auf rosichtem Gefieder, oder Eos bei Homer ξοδοδάκτυλος, die rosenfingrige, heißt (s. Grimm, M. p. 710), erscheint zunächst bei Griechen, Deutschen und Römern die Vorstellung himmlischer Wesen, bei deren Lächeln oder unter deren Tritten Rosen sprießen, ganz allgemein und auf die Morgensonne zu beziehen. J. Grimm kommt auch schon zu solcher Vermuthung, wenn er sich M. p. 1054 f. folgendermaßen darüber ausläßt: "Nach einem neugriechischen Liede, wenn die reizende Jungfrau lacht, fallen Rosen in ihre Schürze (ὁποῦ γελῷ καὶ πέφτουνε τὰ δόδα ο την ποδιάν της) Fauriel 2, 382.

<sup>1)</sup> S. namentlich die Beispiele deutscher Dichter p. 32, welche noch immer die Sonne aus einem Lichtmeer des Morgens auftauchen lassen.

<sup>2)</sup> Wie man ganz gewöhnlich von Rosenwölkchen bei poetischer Schilderung des Morgens liest, sagt Joh. Heinr. Voß dann (bei Wander. p. 91) vom Morgen:

In Heinrichs von Neuenstadt Apollonius von Tyrus, der um 1400 gedichtet wurde, heißt es p. 182: wa sach man rosen lachen? und dann wird ein Märchen erzählt, in dem ein rosenlachender Mann auftritt:

"der lachet, daz ez vol rôsen was, perg und tal, laub und gras."

ein niederl. Sprichwort (Tuinman I, 306) lautet: "als hy lacht, dan sneuwt het rozen." Dieser Mythos muß sehr gangbar gewesen sein, da ich in Urkunden (z. B. Böhmers cod. Francof. I, 185) und noch heute den Eigennamen Rosenlacher, Rosenlächler, Blumlacher öfter finde. Das nämliche Gedicht von Apollonius hat p. 2370:

er kuste sie wol dreißig stunt an iren rôsenlachenden munt;

andere hierher gehörige Stellen sind Aw. I, 74. 75 angezogen. Begabte Glückskinder haben das Vermögen Rosen zu lachen, wie Freyja Gold weinte; vermuthlich waren es ursprünglich heidnische Lichtwesen, die ihren Glanz am Himmel über die Erde verbreiteten, Rosen- und Sonnenkinder (Georg. 48. 49), lachende Morgenröthe (p. 708), rosenstreuende Eos (p. 710)." So J. Grimm; ich füge für ähnliche römische Anschauungen eine Stelle des Persius hinzu (II. v. 37 sqq.), welche M. Haupt mit Recht auf römische Märchen bezieht, und wo u. A. auch die Vorstellung eines Glückskindes auftritt, unter dessen Füßen Rosen sprießen, eine Rolle, die Großmütterchen ihrem Enkel wünscht:

Hunc optent generum rex et regina! puellae Hunc rapiant! quidquid calcaverit hic, rosa fiat. Alle diese Vorstellungen aber rühren von dem Bilde der Morgenröthe, der Sonnenjungfrau her:

"Das Lächeln, das sie hold umschwebt,
Hat Gott aus Himmelslicht gewebt;
Die Rosen, die sie sich geschmückt,
Hat sie im Paradies gepflückt;"

heifst es in einem Gedichte bei Grube. p. 59, das dieselben Momente, nur ohne jene zauberhafte Wechselbeziehung des alten Glaubens zwischen dem Lächeln der Morgenröthe und den Wolkenblumen, noch deutlich neben einander stellt.

Aber dieser, als allgemeiner Glaubenssatz nachgewiesene Charakter eines lächelnden, von Blumen umgebenen, himmlischen Wesens tritt nun bei der goldigen Aphrodite in so prägnanter Weise hervor, daß er entschieden auch bei ihr ursprünglich auf die am Morgenhimmel auftretende lachende und mit Wolkenblumen geschmückte Sonne zu beziehen ist. So ist sie vor Allem die  $\varphi\iota\lambda o\mu\mu \epsilon\iota\delta \acute{\eta}\varsigma$  Aphrodite, und wenn sie aus dem Meere aufsteigt, d. h. aus dem Lichtmeere des Morgenhimmels (s. oben p. 32), da sprießt es unter ihr gerade wie bei dem Glückskinde:

έχ δ' έβη αἰδοίη καλή θεός, ἀμφὶ δὲ ποίη ποσοίν ὕπο ὁαδινοῖσιν ἀέξετο' τὴν δ' Αφοοδίτην ἀφοργενέα τε θεὰν καὶ ἐὕστέφανον Κυθέοειαν

κικλήσκουσι θεοί τε καὶ ἀνέρες, - Hes. Th. v. 194 sqq. Wenn die Kyprien sie überhaupt als die leibhaftige Frühlingsgöttin und Blumenkönigin, wie Preller sich ausdrückt, schildern, so beziehe ich das zunächst nicht auf die irdischen Blumen, sondern auf den frischen, glänzenden Blumenwolkenschmuck, in welchem die Frühlingssonne zu prangen scheint. "Die Chariten und die Horen haben ihre Kleidung gewirkt und mit den Farben und dem Wohlgeruch der Frühlingsblumen durchdrungen, so dass sie von lauter Krokos und Hyakinthos, Veilchen und Rosen, Narcissen und Lilien duftet," sagt Preller, Gr. Myth. I. p. 277. Das sind aber Alles Blumen, wie ich sie beim Raube der Persephone als himmlische Wolkenblumen im Ursp. p. 171 ff. nachgewiesen habe, die also einmal am Himmel im Gewittergarten erblühen, wenn Persephone entführt wird, namentlich aber dann als der Schmuck der Frühlingssonnengöttin Aphrodite erscheinen. Wenn in ihrem Mythos dies Moment an ihr selbst haftet, so tritt es in der dazu als Analogon passenden Persephone-Sage noch besonders an deren Genossinnen sich anschließend hervor, wenn nämlich die Frühlingshoren, die vervielfältigten Aphroditen gleichsam, auch solche Wolkenblumengöttinnen wie diese, bei ihrer jährlichen (im Frühling stattfindenden) Emporführung aus der Unterwelt ihr zur Seite stehen:

'Ωραι, θυγατέρες Θέμιδος καὶ Ζηνὸς ἄνακτος, Εὐνομίη τε, Δίκη τε, καὶ Εἰρήνη πολύολβε, ελαριναὶ, λειμωνιά δες, πολυάνθεμοι, άγναί,
παντόχροοι, πολύοδμοι ἐν ἀνθομοειδέσι πνοιαῖς,
΄ Ωραι ἀειθαλέες, περιχυχλάδες, ἡδυπρόσωποι΄
πέπλους ἐννύμεναι δροσεροὺς ἀνθέων πολυθρέπτων,
\* \* Περσεφόνης συμπαίχτορες, εὖτέ ἑ Μοῖραι
καὶ Χάριτες χυχλίοισι χοροῖς πρὸς φῶς ἀνάγωσιν.

Orph. h. 43.

Dass alle Wolken bis zu den großen Gewitterwolken aber als solche himmlische Blumen gefast wurden, zeigt einmal der Himmel und Erde mit seinem betäubenden (schwülen) Dufte erfüllende hundertdoldige Narcissos beim Raube der Persephone, dann u. A. solch ein Zug des Mythos, dass die  $\lambda \nu \chi \nu i \varsigma$  mit ihren feuerrothen Blüthen speciell in dem Gewitterbade der Aphrodite nach der Buhlschaft mit dem Sturmesgott Ares entstanden sein sollte (s. Urspr. p. 173), was auf den röthlichen Blitz als Blüthe geht, wie er ja sonst auch die Vorstellung eines Rankengewächses, des Weines z. B. oder des Epheu, weckte, zu dem die Wolken sich dann als Blätter stellten (s. oben beim Soma-Trank und Urspr. a. a. O.).

Um aber zu den Schilderungen der Sonnenfrau zurückzukehren, so führt nun, wie schon oben öfter erwähnt, Eos sowohl als Hera das Beiwort χρυσόθρονος, ganz wie in dem vorhin eitirten Bilde von dem Strahlenthron der Sonne die Rede ist. Wie unsere Sonnenfrau in dem Hebelschen Liede endlich das Gewölk mit modernem Ausdruck strickt, wofür alterthümlicher "das Spinnen und Weben" wäre, heißt Artemis z. B. χρυσηλάκατος, d. h. die Göttin mit goldener Spindel, indem dann die Sonne dabei als die goldige Spindelscheibe, wie oben p. 12 f. erwähnt wurde, gefaßt ist. Wie jene Hebelsche Sonnenfrau sich im himmlischen Wolkennaß wäscht, weiß auch die Sage von dem Bade also der Aphrodite oder der Artemis, von welcher in das Gewitter übergehenden Scenerie ausführlich oben p. 75 und Urspr. p. 173 (vergl. 194 f.) geredet ist.

Ebenso klingen jene dichterischen Bilder von der Sonne überall nun auch in deutscher Sage an. Wie die Sonne die aus dem oberen Himmel verstoßene, stumme Jungfrau Mundelos war, die, in ihr goldenes Haar bis zu den Zehen gehüllt, spinnend ihres Erlösers wartet, was seine Analogie in der im

Wolkenberge spinnenden Persephone hatte (s. oben p. 171), so ist sie auch die Jungfrau, die sich sehen läst und ihr goldenes Haar kämmt, wovon so viele deutsche Sagen melden, aber auch dann die im Blitz und Donner mit ihren Schlüsseln rasselnde himmlische Schaffnerin mit der beim Janus für das Letztere entwickelten Anschauung. So weilt sie bei dem Kaiser der deutschen Sage, dem kriegerisch gedachten Sonnenoder Gewittergott, dann im Wolkenberge, wovon Pröhle in seinen deutschen Sagen. Berlin 1863. p. 268 einen höchst charakteristischen, neuen Zug beigebracht hat. Wie nämlich der im Winter meist schlummernde Sonnengott mal mit dem Sonnenauge wohl blinzelt (s. Heutigen Volksgl. p. 103), kommen auch, als der Berg sich einmal öffnet, ein Paar ihrer goldenen Haare zum Vorschein'). Zu ihr stellt sich in Parallele die vom Gewitter- als Unterweltsgott mit seinen Donnerrossen entführte zóon, bei welcher dann der Gegensatz von Winter und Sommer vollständig schon fast calendarisch mit in den Mythos aufgenommen ist (s. Urspr. p. 171 ff.). Wie diese eben dadurch zu einer hehren, furchtbaren Göttin geworden, zu der entsetzlichen Gewittergöttin selbst, so zeigen unsere Frau Holden, Berchthen u. s. w. neben ihrem gnädigen denselben furchtbaren Charakter, es sind die in das Gewitter übergehenden und dann hexenartig werdenden Sonnenfrauen. So berührt sich auch die Sonne als himmlische Schaffnerin dann mit der weißen Frau, welche umgeht und die, wenn sie sich sehen läst, Tod verkündet, d. h. todbringend wird. Auf dieses Moment, "daß sie sich sehen läßt," ist nach dem bei den Mahrtensagen und nach dem im Heutigen Volksglauben<sup>2</sup>) von mir

<sup>1)</sup> Als das Mädchen, heißt es, um Wein vom Kaiser Rothbart zu holen, nach dem Kyffhäuser kam, "da trat ihr das Fräulein entgegen, trug einen Schleier und hatte lange, lange rothe Haare, welche noch weit über ihre Schultern herunterhingen." Und "indem sie die Thür wieder verschloß, blieben zwei von den langen, rothen Haaren des Fräuleins daran hängen, die steckte das einfältige Mädchen als ein Wunder zu sich und ging heim. Sie hatten sich aber in der Tasche des Mädchens zu kostbaren, langen Ringen zusammengelegt und waren die herrlichsten Goldfäden daraus geworden."

<sup>2)</sup> Vergl. namentlich oben p. 76 und die im Heutigen Volksgl. p. 107 mitgetheilte charakteristische Sage.

Beigebrachten der Hauptnachdruck zu legen. Im leuchtenden, den ganzen Himmel erhellenden Blitz wird sie für einen Moment sichtbar, wie der Engel des Herrn nach israelitischem Glauben demjenigen, der ihn gesehen, den Tod bringt'). In besonderer Entwickelung des furchtbaren Charakters ist es dann die Gewitteralte, wie überhaupt neben der grauen Gewitterwolke das Grollende, Zänkische, das man dem Donner beilegte, das betreffende Wesen gewöhnlich als das alte erscheinen liefs, und die liebliche Frühlingssonne ist dann ihre Tochter. Dieses Einrücken in das Gewitter hat überhaupt den Gegensatz des Alten und des Jungen auch an die Sonnenwesen geknüpft, für den dann der Gegensatz von Winter und Sommer eine weitere Anlehnung bot. Ein solcher Gegensatz des Bösen und des Freundlichen in den Sonnenwesen tritt auch bei den Griechen in der Familie des Helios hervor. Er hat einmal liebliche Töchter, welche seine Wolkenheerden weiden, Phaethusa und Lampetia, in ihrer Zweiheit an den oben besprochenen Dualismus der Lichtgötter erinnernd2), dann aber auch

<sup>1)</sup> In besonders ausgebildeter Persönlichkeit und von noch verderblicherem Charakter steht neben dieser Tod verkündenden oder bringenden Gewitterfrau die deutsche Hel, die, auf dreibeinigem Pferde umgehend, Pest und Seuche bringt (s. Urspr. p. 226 f.). Wenn das dreibeinige Pferd auf das Donnerrofs mit den Blitzspuren weist, also auf dasselbe Naturelement nur in anderer Fassung, berührt die Hel sich in anderer Weise auch wieder mit den analogen Gestalten, dem Tod und Seuche sendenden Blitzgott Apollo, wie ich ihn Urspr. p. 107 ff. gefast, und dem ebenso wirkenden Engel des Herrn des jüdischen Glaubens. Wie man bei eintretender Seuche sagt: "Die Hell ist bei den Hunden" (Grimm, M. p. 804), und das Heulen der Hunde bei nächtlicher Weile dann als ein Anzeichen der nahenden Seuche nimmt, giebt jüdischer Glaube ebendasselbe von dem umgehenden Würgengel an, auch ihn kündet das Heulen der Hunde an (Eisenmenger. I. p. 872), während umgekehrt der seuchebringende Apollo zuerst neben den Mauleseln die Hunde tödtet. Es sind, wie ich es schon im Urspr. a. a. O. angedeutet, ursprünglich die Sturmeshunde, die mit den Gewitterwesen auftreten oder von ihm getödtet werden. Auf eine derartige Parallele der Hel und und des Apollo deutet auch Kuhn in den Westph. Sagen. II. p. 9 hin.

<sup>2)</sup> Wenn man bei der Phaethusa sofort an einen weiblichen Phaethon, also an eine Eos, denkt, so wird man bei der Lampetia u. A. dadurch auch noch speciell auf den Mond geführt und veranlaßt, sie zur Selene

böse Gewitterkinder, die Zauberin Kirke, welche mit ihrem Zauberstab, d. h. dem Blitz, im Gewitter ihr Wesen treibt (s. Urspr. p. 245, 269), und den Sonnensohn Aeetes, welcher sich als Herr des goldenen Vliefses, d. h. als Herr des Donnergewölkes, gleichsam einer zweiten Aegis, giebt, und selbst wieder in der Zauberin Medea eine der Kirke im Wesen analoge Tochter hat, die dann in anderer Weise mit ihrem Drachenwagen sich zur ähnlich einherfahrenden Gewittergöttin Demeter stellt (s. Ursp. p. 140). — Wie die Sonnenwesen überhaupt in das Gewitter übergehen, so nehmen auch anderseits griechische und deutsche Gottheiten dann als Sonnenjungfer und Sonnenfrau die verschiedensten Himmelserscheinungen als Schmuck oder Waffen an sich, bald den Regenbogen als Gürtel, wie Aphrodite und Freyja oder Ares und Thor, bald als Bogen, wie Artemis, oder als Sichel, wie Demeter, bald den Blitz als Lanze, wie Athene, gerade wie dann ihre männlichen Parallelen, nur dass Manches dort anders gewandt wird, wie z. B. beim Ares und entschiedener dann noch am Thor der Gürtel als Stärkegürtel erscheint1). Ebenso treten auch diese Gottheiten in die Wolkenkämpfe ein, wie wir dies schon bei den Schwanjungfrauen gesehen und noch beim männlichen Helios des Besonderen besprechen werden. Ueberall sieht schwankendes Geschlecht hindurch; wie Eos sich zu Helios, stellte sich Tithonos zur Selene, und dass erstere bloss als Schwester, nicht auch als Gattin des Helios gilt, dürfte die Veranlassung darin haben, daß die Mythe immer noch ihre Verbindung mit dem alten Mondgott Tithonos festhielt. Von diesem Standpunkt würde sich dann leicht auch erklären, wovon ich vorhin schon bei der βοώπις und γλανκώπις geredet habe, dass, wenn der Mond z. B. als eine δαδούχος κόρη des Sonnengottes, etwa als eine Lampetia, gedacht wurde, sie sowohl als seine Dienerin, die ihm das himmlische Feuer wahrt und am Morgen neu das große Sonnenfeuer im himmlischen Haushalt anfacht, dann aber auch, je nach der Auffassung, als seine Tochter oder sein

zu stellen, das auch im Orphischen Hymnos auf die Selene diese ausdrücklich λαμπετίη genannt wird, wie auch anderseits, wie oben p. 160 Anm. erwähnt, die Mene dann als Kind des "Ηλιος genannt wird.

<sup>1)</sup> Die betr. Belege für alles dies bietet der Urspr. d. M.

Weib gegolten haben und wie mit der Morgenröthe, so auch mit Allem, was an der Sonne noch weiter auf ein weibliches Wesen hinzudeuten schien, in Beziehung gebracht werden konnte. Denn das zeigen ja auch viele Mythenkreise, was auch noch calendarisch vielfach festgehalten wurde, das man in gewissen Anschauungskreisen die Nacht nicht dem Tage folgend, sondern sie mit ihren Erscheinungen demselben vorangehend wähnte, wenn gleich die weitere Beobachtung dann den Mond von der Sonne abhängig werden, sein Licht von jener entlehnen ließ, und gerade die Vorstellung von den Himmelskörpern, als himmlischer Feuer, dürfte am meisten zu jener Grundanschauung passen.

Während nun deutsche Vorstellung also die Himmelskörper als Fran Sonne und Herr Mond dann fixirte, entwickelte es sich bei den Griechen und den Römern umgekehrt, womit dann die sich daran knüpfenden Vorstellungen und Bilder eine vielfach andere Richtung nehmen. War es bei der weiblich gedachten Sonne mehr die Reinheit, Frische und Pracht, welche ihr einen bestimmten typischen Charakter verlieh, so ist es bei der männlich gedachten mehr die Kraft, welche das Sonnenwesen am Himmel anderen Erscheinungen gegenüber zu bekunden schien, die dasselbe nicht bloß als einen König, sondern noch in's Besondere als einen gewaltigen und siegreichen Helden erscheinen ließ. Eine Vereinigung gleichsam beider Anschauungen zeigt die hebräische Poesie, welche Psalm XIX. v. 6 von der Sonne sagt: "Gott hat der Sonne eine Hütte in den Himmeln gemacht, und dieselbige gehet heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer, und freuet sich, wie ein Held zu laufen den Weg." Das ist die Sonne, welche aus der Morgenröthe Zelt. d. h. der Wolke, geschmückt wie ein Bräutigam, tritt, um dann ihren Weg als Held zurückzulegen und alle Hindernisse und Gefahren zu bekämpfen, welche sich ihm in den Weg stellen. Anklingend an dieses Bild sagt Rückert, wie wir oben p. 9 gesehen, indem er die Sonne als Schild hineinzieht:

> Die Sonn' ist Gottes ew'ger Held, Mit goldener Wehr im blauen Feld,

und dass auch deutsche Anschauung diesen kriegerischen Charakter der Sonne selbst bei weiblicher Auffassung derselben reichlich ausgebildet, haben wir schon bei den himmlischen

Schild- und Schwanjungfrauen, den Valkyrien, gesehen, die dann wieder ihre Analogien in ähnlichen griechischen Gestalten haben, dort also auch vom Standpunkt der Sonne als Eos ähnliche mythologische Niederschläge nachweisen. Ueberwiegend sind es freilich immerhin in beiden Mythologien dann Sonnenund Sturmeshelden, welche die Gewitterkämpfe bestehen. Dieses Gewaltige, Königliche, Siegreiche der Sonne tritt nun noch überall in den dichterischen Stellen vom Helios und Sol hervor. Die Musen, heißt es z. B. Hes. Th. v. 18, besingen:

'Ηὧ τ' Ἡέλιόν τε μέγαν, λαμπρήν τε Σελήνην. — Τῆλε πρὸς δυσμαῖς ἄναχτος Ἡλίου φθινασμάτων sagt Aesch. Pers. v. 228.

- τὴν γοῦν πάνια βόσχουσαν φλόγα αἰδεῖσθ' ἄναχτος Ἡλίου. Soph. Oed. R. v. 1412.

Dass auch der Neugrieche noch sagt:  $\delta$   $\eta \lambda \iota o \varsigma \ \delta \beta \alpha \sigma \iota \lambda \epsilon v \epsilon$  ist schon oben erwähnt.

Von Kämpfen des Sonnengottes am Himmel erzählen griechische Dichter zwar eben nicht viel, höchstens erinnern noch Stellen, wie bei Nonnus Dionys. 38. v. 86:

Ήέλιος ζοφόεσσαν ἀπηνκόντιζε ὁμίχλην

an eine derartige Thätigkeit des Sonnengottes; Zeus, der Donnerfrohe, Apollo, der Regenbogengott und Drachenüberwinder, Athene, die Blitzgöttin, absorbirten gleichsam unter ihren plastischen Sonnen- und Gewittergestalten die betreffende Thätigkeit, und des Helios Gestalt wurde fast nur zu einem schwächeren Nachwuchs der Anschauung zu einer Zeit, wo man Alles schon abstracter ansah oder auf den Götterkönig Zeus bezog. Nur der Kinder Gebrauch zeigt noch ganz den alten Standpunkt, es ist das έξεχ' ω φίλ' "Ηλιε, wovon Mannhardt, German. Mythenf. p. 395 Anm. die betreffenden Stellen beibringt, u. A. Pollux, ΙΧ. 7: ή δὲ "ἔξεχ' ὧ φίλ' "Ηλιε" παιδιά κρότον έχει τῶν παίδων σύν τῷ ἐπιβοήματι τούτω, ὁπόταν νέφος ἐπιδράμη τον θεόν, όθεν και Στράττις έν Φοινίσσαις: Εἴθ' ήλιος μεν πείθεται τοῖς παιδίοις, ὅταν λέγωσιν έξεχ' ώ φίλ' "Ηλιε. Diese Sitte zeigt übrigens noch nebenbei vollständig, was ich z. B. im Urspr. p. 79 behauptet habe, dass die Vorstellungen von den Sonnenfinsternissen in den daran sich knüpfenden Anschauungen und Gebräuchen auf das Verdunkeltwerden derselben im Gewitter als allgemeinere Grundlage zurückweisen; denn gerade so kam man der Sonne bei den Römern und anderen Völkern auch lärmend bei Finsternissen zu Hülfe,  $\delta \tau \alpha \nu \ \nu \not \in g \ o \ \varepsilon$   $\delta \pi \iota \varkappa \alpha \lambda \dot{\nu} \psi \eta$ , wie Xenophon sagt, welcher Ausdruck mit der sich daran knüpfenden Vorstellung wieder in anderer Weise auf die angenommene Identität beider Arten von Erscheinungen hinweist.

Vor Allem zeigt aber die ganze Ausstattung des alten Helios noch immer den Helden. Siegreich zieht er auch so noch immer auf seinem Wagen einher, furchtbaren Blicks, in kriegerischer, goldglänzender Rüstung, wie es z. B. im hymn. Hom. v. 9 heist: σμερδνον δ' όγε δέρχεται όσσοις χρυσέης έκ κόρυθος. Auch das Beiwort ἀτειρής, was Quintus Smyrn. u. A. ihm ganz gewöhnlich noch geben, und das sonst nur Helden und Ares beigelegt wurde, charakterisirt ihn noch in diesem Sinne. Wenn der furchtbare Blick an den Sonnenblick erinnert, das brennende Auge der Götter, dem Niemand widerstehen kann, namentlich, wenn es auch im Gewitter als Blitz zwischen den Wolken hindurchfunkelt, der goldene Helm uns an die oben entwickelte Anschauung der Sonne als einer goldenen Krone, nur in der mehr für den Helden passenden Modification, gemahnt; so bricht auch bei den Griechen, wie bei den Deutschen, noch eine Anschauung hindurch, welche die Sonnenstrahlen als Haare, und zwar meist als goldene oder goldgelbe, in das Bild des Sonnenwesens hineinzieht. Zu der Sonne, als einer goldhaarigen Maid, wovon schon wiederholentlich geredet, stellen sich folgende Stellen griechischer Dichter, dieselbe Vorstellung auch dort für den Sonnengott erhärtend, gerade wie oben schon von den χροσότριχε λᾶε 'Ηλίον die Rede gewesen, u. A. der Falbe des Indra aus einer ähnlichen, sich an das Himmelsrofs knüpfenden Vorstellung abgeleitet wurde. Ebenso wie im 34. Orphischen Hymnus Apollo-Helios 2000κόμης genannt wird, heisst es in des Dionysios Hymnus auf denselben (s. Jacobs Anthologia Graeca. II. p. 230):

Εὐφημείτω πᾶς αλθής οὐοςα, τέμπεα σιγάτω,

γῆ καὶ πόντος καὶ πνοιαὶ

ήχοι, φθόγγοι τ' δονίθων· μέλλει δὲ ποὸς ἡμᾶς βαίνειν Φοϊβος ἀχεοσεχόμης, ἀχέτας.

Χιονοβλεφάρου πάτερ 'Αοῦς. ξοδόεσσαν δς ἄντυγα πώλων πιανοῖς ὑπ' ἴχνεσι διώχεις, χρυσέαισιν ἀγαλλόμενος χόμαις περὶ νῶτον ἀπείριτον οὐρανοῦ.

Vergl. Apollonius Rhodius Argon. II. v. 674 sqq.:

τοῖσι δὲ Αητοῦς νίὸς, ἀνερχόμενος Αυχίηθεν τῆλ' ἐπ' ἀπείρονα δῆμον Ύπερβορέων ἀνθρώπων, ἔξεφάνη· χρύσεοι δὲ παρειάων ἑχάτερθεν πλοχμοὶ βοιρνόεντες ἐπεδδώοντο χιόντι·

Und so sagt auch schon Macrobius, Saturn. I. 17, Apollo Chrysokomes cognominatur a fulgore radiorum, quas vocant comas aureas solis. unde et ἀπερσεπόμης:

Der Mythos dieses goldhaarigen Sonnengottes ist aber ein uralter und weit verzweigter. Schon gelegentlich habe ich bei der Sonne, als einer solchen Himmelsfrau, neben der goldhaarigen Jungfrau der deutschen Sage auf die ebenso ausgestattete nordische Sif, so wie auf die  $\xi \alpha \nu \vartheta \dot{\eta}^1$ )  $\Delta \eta \mu \dot{\eta} \tau \eta \varrho$  hingewiesen, und wenn sich die Verbindung der Sif und des Thor nun als eine ganz analoge mit der der Aphrodite und des Hephaest erweist, so giebt es auch von der  $\xi \alpha \nu \vartheta \dot{\eta}$   $\Delta \eta \mu \dot{\eta} \tau \eta \varrho$  einen Mythos, der auf dasselbe Naturelement, nämlich die Vermählung der Sonnengöttin im Gewitter, hindeutet. Mit dem Jasion soll sich nämlich Demeter, nach Homer, auf dreimal geackertem Brachfeld vermählt haben, wofür ihn Zeus mit dem Blitzstrahl, nach Anderen Dardanos ihn tödtet, während Ovid ihn als altern den Gemahl der Demeter hinstellt²). Das dreimal geackerte Brachfeld ist aber auch nur der von

ξανθός ist "nach Arist. de color. die Farbe des Feuers in der Sonne; nach Philostr. procem. gloss. χρυσοειθής also goldgelb." Pape, Griechisches Wörterbuch unter ξανθός.

<sup>2)</sup> Metam. IX. v. 421 f. Wenn dies Volkssage gewesen, könnte ein alternder Tithonos dahinter, als ein passender Gemahl der Sonnengöttin Demeter, stecken, s. oben über das Verhältnis des Tithonos zur Eos.

Blitzen, wie wir auch noch sagen, durchfurchte Himmel, mit einer Anschauung, auf die ich schon Urspr. p. 188. 211. 240. 245 bei verschiedenen Mythen, namentlich bei dem Pflügen des Jason mit den feuerschnaubenden, erzfüßigen Gewitterstieren hingewiesen habe.

Was aber die männlichen goldhaarigen Sonnenwesen bei den Griechen anbetrifft, so gehört also vor Allem hierher der Apollo yovgozówne, dann Dionysos, Eros und Zephyros, in denen auch sonst Beziehungen zur Sonne hervortreten¹). Von Helden werden Achill. Odvsseus und Menelaos besonders als Ear 906 gefeiert: am deutlichsten spricht aber für die ganze Deutung und das Fortleben des betreffenden alten Mythos vom goldhaarigen Sonnengotte in den Stammsagen noch die Sage von den Aleuaden. Hochblondes Haar in der Familie ward als zusammenhangend mit dem goldhaarigen Ahnherrn Aleuas angesehen. Dieser habe, heifst es weiter, wie Anchises am Ida, so am Ossa seine Heerden geweidet. Indem nun das Vieh bei der Quelle Hämonia weidete, habe sich ein ungeheuer großer Drache in den Aleuas verliebt, habe sich gewöhnlich an ihn herangewunden, sein Haupthaar geküst, mit umherleckender Zunge sein Gesicht gereinigt und von eigener Jagd ihm viele Geschenke mitgebracht. Aelian, der diese Sage berichtet, meint, das goldene Haupthaar sei ohne Zweifel nur in's Wunderbare gezogen, Aleuas wohl nur ξανθός gewesen, und dazu stimmt auch gewissermaßen der Pythia Spruch, der bei der Königswahl der Thessaler nach Plutarch von derselben angewandt sein soll:

Τὸν πυζδόν τοί φημι, τὸν ᾿Αρχεδίκη τέκε παῖδα²).

Mannhardt machte mich auf diese Sage, in Bezug auf die im Gewittergebornen, glänzenden Himmelskinder, bei denen

<sup>1)</sup> Die Stellen, wo diese Götter χρυσοχόμης genannt werden, sind zusammengestellt in Pape's Griech. Wörterb. unter χρυσοχόμης, vergl. Urspr. p. 152. In Betreff der Beziehung des Dionysos auf die Sonne erinnere ich an das oben p. 18 vom Sonnenherzen des Dionysos-Zagreus Beigebrachte. Ueber Eros s. Urspr. p. 215. Der goldhaarige Zephyros ist gleichsam eine Vereinigung des Frühlingswind- und des Frühlingssonnengottes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die betreffenden Stellen s. Buttmann, Mythologus. II. p. 246 ff.

der Gewitterdrache in irgend einer Weise auftritt, aufmerksam, wie ich sie im Urspr. der Myth. an verschiedenen Stellen nachgewiesen hatte: nach den letzten, hierherschlagenden Analogien dürfte es keinem Zweifel unterliegen, dass wir in dem Aleuas den die Wolkenheerden weidenden, goldhaarigen Sonnengott haben, in den der Gewitterdrache sich, wie in so manchem Märchen noch hervortritt, verliebt, aber nur eben der Genosse, ja Jagdhund gleichsam jenes wird, wie ja ein solcher u. A. auch den Lokrischen Ajax begleitet haben sollte (s. Urspr. p. 40). - Schliefslich füge ich zu diesen, bei den Heroen hervortretenden, hierherschlagenden Momenten noch hinzu, dass auch des ξανθός 'Αχιλλεύς Sohn Pyrrhos heist, wie anderseits, dass wenn nun auch Ganymed, den ich oben p. 42 als den Sonnenmundschenk nachgewiesen habe, charakteristisch ξανθός und χάρωψ genannt wird, dies auch eine Beziehung auf das funkelnde Auge und das strahlende Haar der Sonne haben dürfte1).

Wie aber Ganymed durch den dunklen Wolkenvogel entführt wird, wurde das Gewitter auch speciell mit dem Sonnenhaar in Verbindung gebracht. Im Urspr. der Myth. habe ich an verschiedenen Stellen nachgewiesen, dass die flatternden Blitze in den Mythen als eiserne Locken, Schlangenhaare, wirres-verfilztes Haar gedeutet wurden. Bei aller selbstständigen Ausbildung derartiger Vorstellungen, die ich noch immer festhalte, dürften doch, bei dem auch sonst vielfach besprochenen Einrücken der Sonne mit den daran sich schliessenden Anschauungen in das Gewitter, die Sonnenstrahlen, als Kopf- oder auch Barthaare des Sonnenwesens gefasst, immerhin den ersten Anstofs zu derartigen Bildern gegeben haben. Zunächst denke ich dabei an Thors rothen Bart, in den er beim Gewitter bläst, an den Bart des mythischen, im Wolkenberge verzaubert schlummernden, deutschen Kaisers, dann aber daran, dass gerade ein besonderer Zug des Mythos sich darin offenbart, dass dies wunderbare Haupthaar im Gewitter abgeschnitten, nach der nordischen Sage aber auch wieder während desselben neu geschmiedet wird, was offenbar

<sup>1)</sup> Vergl. Urspr. p. 200, wo ich es auf den Blitz bezogen habe.

doch auf das Sonnenhaar geht. Den hierher gehörigen Mythos von der Sif, der Loki das Haar abscheert, worauf die Schwarzelfen (d. h. die Gewitterelfen) ihre Haare von Gold machten, die wie anderes Haar wachsen sollten, habe ich schon im Urspr. p. 144, als hierher gehörig, besprochen und mit ähnlichen deutschen Sagen zusammengestellt. Nach dem, was ich oben p. 30 über den mythischen Charakter des Simson beigebracht habe, gehört auch die zauberhafte Geltung seiner Haare hierher. Als ungeschoren stellt er sich so ganz zu dem goldhaarigen Apollo ακερσεκόμης und zum Zeus, wenn das Wallen des Haupthaares dieses (im Gewitter ursprünglich) den ganzen Olymp erschüttert, wie Donar durch das Blasen in seinen Bart den Donner erzeugt'). In dem vollen Schmuck der Sonnenstrahlen sitzt des Gottes Kraft, wie anderseits der Regenbogengürtel als Thors Stärkegürtel galt (s. Urspr. p. 118). Seiner Haare aber beraubt ist Simson dem in den Herbstwettern vom Typhon verstümmelten Zeus vergleichbar, der erst in den Frühlingswettern dann seine volle Kraft mit den eingesetzten Flechsen wiedergewinnt, nur dass eben Simson als Heros, in einer anderen Wendung der Naturanschauung und des Mythos, mit dem Einsturz des Himmelsgewölbes sich rächt und seinen Tod findet, gerade wie jenem erwähnten Zeus-Mythos Analoges auf heroischem Gebiete in der Achill-Sage gegenübersteht<sup>2</sup>). Auch seine Blendung deutet auf den im Gewitter geblendeten Sonnengott, den geblendeten Sonnenriesen Polyphem, Orion oder den blinden Phineus hin, wie ich diese Wesen im Urspr. der Myth. gedeutet habe. So knüpfen alle in der Erzählung vom Simson hervortretenden mythischen Elemente an denselben Naturkreis

<sup>1)</sup> Analog der Wirkung, welche das Wallen der Haare des Zeus hervorbringt, — denn von der poetisch erhabenen Wendung, die Homer der Sache giebt, muß man absehen und nur an den volksthümlichen Glauben, der im Hintergrunde steht, denken, — ist es übrigens, wenn die Kamtschadalen die Stürme aus dem Schütteln der langen und krausen Haare ihres Luftgottes erklären (Meiners im göttingischen historischen Magazin. Hannover. 1787. I. p. 119).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber des Simson Ende s. oben p. 131 Anm. Ueber die angezogene Zeus- und Achilles-Mythe vergl. Urspr. der Myth. p. 95 ff. und 140.

an'). — Diese behauptete doppelte Beziehung der Strahlen oder vielmehr der Haare des Sonnengottes, einmal zu dem einzelnen Gewitter, dann auch zur winterlichen Jahreszeit überhaupt in mehr calendarischer Wendung des Mythos, kann ich noch durch zwei significante Stellen belegen. So sagt zunächst Festus Avienus (Aratea Prognost. v. 300 sqq.):

Sed cum radiis marcentibus ardor Languet et in tenui tenduntur acumine frustra Phoebei crines, nimbos aget atra procella.

Da haben wir doch noch sichtbar fast die Grundlage zu den oben erwähnten mythischen Gebilden von den Wirkungen oder Schicksalen der Haare des Sonnengottes speciell im Gewitter! Anderseits berichtet Macrobius (Sat. c. 20) aus Aegypten, dass man dort den Apollo (oder Sol) Horus genannt und mit auf der linken Seite wegrasirtem Haupthaar dargestellt habe. (Iidem Aegyptii, volentes ipsius Solis nomine dicare simulacrum, figuravere raso capite, sed dextra parte crine remanente). Von den verschiedenen Deutungen, die er davon giebt, werden wir uns unbedenklich nach den obigen Untersuchungen derjenigen Ansicht anschließen und sie nur noch volksthümlichplastischer gedacht glauben, nach welcher dadurch, wie er u. A. sagt, bezeichnet werden sollte: tempus, quo angusta lux est, cum velut abrasis incrementis, angustaque manente exstantia, ad minimum diei sol pervenit spatium; quod veteres appellavere brumale solstitium, brumam a brevitate dierum cognominantes, id est βραχν ημαρ. ex quibus latebris vel angustiis rursus emergens, ad aestivum hemisphaerium tamquam enascens in augmenta porrigitur.

Doch kehren wir nach dieser Abschweifung von der Ausstattung des Sonnengottes zu den Kämpfen desselben zurück,

<sup>1)</sup> Steinthal faßt den Simson auch, wie schon oben p. 130 Anm. erwähnt, als den Sonnengott, doch bewegt er sich im Einzelnen noch meist in der bisher tiblichen symbolischen Deutung der Mythen, wenn er z. B. in der Zeitschrift für Völkerpsychologie. 1862. p. 141 von seinen Haaren sagt: "Wenn das Haar das Symbol (?) des Wachsthums der Natur (!) im Sommer ist, so ist eben das Abschneiden des Haares das Schwinden der Zeugungskraft der Natur im Winter."

wie römische Dichter sie noch hervortreten lassen. So heißt es bei Ovid. Met. XIV. 769 sqq.:

— talisque apparuit illi,

Qualis ubi oppositas nitidissima Solis imago

Evicit nubes, nullaque obstante reluxit;

ferner V. v. 569 sqq.:

Nam modo quae (Proserpina) poterat Diti quoque maesta videri, Laeta deae frons est, ut sol, qui tectus aquosis Nubibus ante fuit, victis e nubibus exit.

Wenn diese Stelle an das aus den himmlischen Wassern hervorkommende Blitz- oder Sonnenwesen erinnert, so gemahnt sie namentlich lebhaft an die oben citirte hebräische Anschauung von der Sonne, nur läßt die Beziehung zu den feindlich gedachten Wolken das Sonnenwesen hier noch lebendiger als einen im Strahlenkranze des Sieges hervortretenden Helden erscheinen. Dieselbe Vorstellung vibrirt auch noch bei uns hindurch, wenn wir trotz der weiblich gedachten Sonne noch sagen: "Die Sonne bricht hervor," "zertheilt die Wolken" (wie ein feindliches Heer, ein Wolkenheer), "zertheilt den Nebel" und dergl. Hinter diesen Wolken, hinter diesem Nebel schien nämlich meist zur heidnischen Zeit der oder die bösen Dämonen, der Gewitterdrache und dergl. verborgen, den oder die man sich dann nach anderen, sichtbar werdenden Symptomen so oder so gestaltet dachte. Dieses Bild entwickelt noch ganz vortrefflich ein altes Räthsel aus dem Norden, wenn auch mit der Modification, dass noch der Wind hineingezogen wird. Mannhardt bringt es in seinen Germ. Mythenf. p. 219 bei: "Wie lange noch bei unseren skandinavischen Stammverwandten," sagt er, "die Vorstellung lebendig blieb, dass der Wind die sonne- und mondverschlingende Finsterniss vertreibe, dieselbe Vorstellung, welche dem Helferamt der Maruts in Indra's Kämpfen zu Grunde lag, geht aus einem, dem Stoff nach, uralten Räthsel in der Getspecki Heidrecks Konûngs hervor:

Gestiblindr:

Wer ist der Dunkele, Der über die Erde fährt, Verschlingt Wasser und Wälder? Vor dem Wind er sich fürchtet, Nicht vor den Menschen, Und ruft die Sonne zum Kampfe. König Heidreck, Merk auf das Räthsel.

## Heidrek:

Leicht ist dein Räthsel,
Blinder Gest,
Auszudeuten.
Nebel (myrkvi, eigentlich Finsternis) erhebt sich
Aus Gymirs Wohnung (dem Meer),
Hindert des Himmels Anschaun,
Verbirgt die Strahlen der Zwergüberlisterin
(der Sonne),

Flieht nur vor Fornjôts Sohne (Kâri, dem Wind)."

Hier haben wir einmal den Kampf des Sonnenhelden mit dem finsteren Gewitterwesen, dem thierisch oder menschlich gedachten Mummelack, wobei alle Gewittererscheinungen dem einen oder dem andern Gestalt geben konnten; dann erscheint anderseits der Sturm, in besonderer Persönlichkeit gedacht, als Helfer, wie er auch dann geradezu allein als der Kämpfer gefast werden konnte, während um die Sonnen- (oder Mond-) Jungfrau der Kampf stattzufinden schien. Ich habe im Urspr. der Myth. in dem Capitel "der Gewitterdrache und die himmlische Jungfrau" eine Reihe griechischer und deutscher Sagen, in denen zwischen dem Gewitterhelden und dem Gewitterunthier ein Kampf um ein weibliches Wesen stattzufinden schien, klar gelegt; die Beziehung des letzteren auf die Sonne oder den Mond, welche ich dort nach einer Stelle aus Goethe's Hermann und Dorothea nur andeutete, wo es heißt:

Aber lass uns nunmehr hinab durch Weinberg und Garten Steigen, denn sieh, es rückt das schwere Gewitter herüber, Wetterleuchtend und bald verschlingend den lieblichen Vollmond.

diese Beziehung liegt jetzt klar vor. Die himmlische Sonnenjungfrau ist es namentlich, um die der Kampf geführt wird, der Drache will sie fressen, wie wir oben auch ähnliche Versionen gehabt haben von den Hexen, die das himmlische Drachenherz ausfressen, oder von dem Wolkenadler, der des Himmelsriesen Prometheus Herz ausweidet, und dergl. Wenn Herakles dann auf ihn den Bogen spannt, so ist es in dieser Version des Mythos der Regenbogengott, der dem Sonnenwesen zu Hülfe kommt, wie oben in dem Räthsel der Sturmesheld es war, dem übrigens ganz natürlich bei weiterer Ausstattung auch der Regenbogen mit dem Blitzpfeil oder die Blitzlanze als Waffe in die Hand gegeben werden konnte, während, wenn das Sonnenwesen selbst der Kämpfer war, auch dieser ebenso ausgestattet erscheinen konnte; gerade wie bei den weiblichen Sonnenwesen der Regenbogen z. B. auch als ihr Schmuck, als ihr Gürtel gefasst wurde (s. Urspr. unter Regenbogen als Gürtel). Welches von den einzelnen Wesen jedem Mythos zu substituiren, läst sich nur aus der speciellen Sage, wenn besondere, kennzeichnende Elemente hinzukommen, bestimmen, oft ist dies aber kaum möglich. Dies genüge zur allgemeinen Orientirung in Betreff der Entwickelung dieser Mythen, zumal ich im Urspr. schon des Ausführlicheren alle diese Kämpfe mit den verschiedenen Gewitterthieren, je nach den an diese sich knüpfenden Anschauungen, behandelt habe.

Aber nicht bloß mit den finstern Wolkenwesen hat Helios, um uns mythisch auszudrücken, es zu thun, vor ihm fliehen auch die Sterne; gerade, wie sie umgekehrt, wie wir oben p. 67 f. gesehen, nach griechischer und deutscher Vorstellung, die Sonne heraufzuführen schienen. So sagt Eurip. Jon v. 82 sqq.:

"Αρματα μὲν τάδε λαμπρὰ τεθρίππων "Ηλιος ἤδη κάμπιει κατὰ γῆν, "Αστρα δὲ φεύγει πυρὶ ιῷδ' αἰθέρος εἰς νύγθ' ἱεράν.

In dasselbe Verhältnis zu den Sternen werden wir nachher die Aurora treten sehen. Neben der freundlichen Beziehung konnte sich so in der Anschauung eine feindliche entwickeln, zumal die Sterne als die Nachtgeister dann, wie wir es auch beim nächtlichen Mondgeist gesehen, in die Gewitternacht einzurücken schienen, wodurch ihr Gegensatz zur Sonne sich dann noch plastischer gestalten mußte.

Ueberall in der Natur ist Leben und Kampf, wie in der Menschenwelt. Freilich erscheint Sol oder "Ηλιος nicht immer als

Sieger, wie wir auch oben schon Stellen römischer und deutscher Dichter angeführt haben, welche von einem Fliehen, Sichverbergen oder dergl. sowohl in Betreff der Sonne als auch des Mondes reden, und auf die Beziehungen hingewiesen haben, welche namentlich die Winterszeit mit dem Zurücktreten und dem Verschwinden der Sonne für allerhand mythische Gestaltungen in dieser Hinsicht gegeben haben dürfte. Ich gehe noch etwas näher darauf ein. Wie wir vom Sonnenuntergange sagen: "Die Sonne verschwindet," und dies noch persönlicher gefast klingt, als "sie geht unter," und rohe Völker, wie die Huronen, geradezu glaubten "die Sonne sterbe oder falle in's Meer," wenn sie untergeht (Meiners im Götting. histor. Magazin. I. p. 116), so stellen sich dazu folgende, noch auf lebendige mythische Anschauungen und zum Theil auch noch auf die Gewitterscenerie hinweisende Ausdrücke. Ebenso wie man vom abnehmenden Monde ὁ μην φθίνει, σελήνη φθινάς sagte, ich oben p. 175 die mannigfachsten alten Vorstellungen von dem kranken, sterbenden Mondwesen entwickelt habe, spricht Aesch. Pers. v. 228 auch vom täglichen Untergang der Sonne im Westen, als von 'Ηλίου φθινάσματα. Anderseits heisst es in der Vision des Theoklymenos bei Homer Od. XX. v. 351 sqq.:

## Ήέλιος δὲ

οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ' ἐπιδέδρομεν ἀχλύς· und Ilias. XVII v. 366 sqq.:

"Ως οἱ μὲν μάρναντο δέμας πυρός οὐδέ κε φαίης οὔτε ποτ Ἡέλιον σόον ἔμμεναι, οὔτε Σελήνην. ἢέρι γὰρ κατέχοντο μάχης ἔπι, — — —

Fühlte Homer — oder seine Zeit — auch nicht mehr dabei, als wir, wenn wir in ähnlichen Bildern reden, immerhin weist es auf analoge, lebensvollere Vorstellungen der älteren mythischen Zeit hin. Reproduciren sich doch auch dieselben immer wieder. Ich führe zwei Stellen moderner Dichter vor allen an, die vom täglichen Sterben und Auferstehen der Sonne reden. (Rückert Gedichte. Frankf. a. M. 1847. p. 389) sagt:

Wenn Abendrot den Purpur webt,

Darin die Sonne sich begräbt,

Schließt sich befriedigt jede Blüthe

Und Sehnsucht schlummert im Gemüthe.

Umgekehrt Klopstock, Oden, Leipzig. 1846. p. 292:

Schon wehen sie, säuseln sie, kühlen,
Die melodischen Lüfte der Frühe,
Schon wallt sie einher, die Morgenröthe, verkündiget
Die Auferstehung der todten Sonne.

Zu dem Hέλιος δὲ οὖρανοῦ ἐξαπόλωλε stellt sich hinwiederum, wenn Chr. E. v. Kleist (Berlin. 1766. p. 96) vom Arist sagt:

Auf einer langen Reis' Arist's war stets

Die Sonn' im Dunst versteckt. — —

— — — — Er hofft umsonst,

Die Sonne wiederum am Firmament

Zu sehen, die daraus verschwunden schien.

Besonders hielt man die angedeutete Vorstellung von einem Vergehen von Sonne und Mond im Volksglauben noch bei Sonnenund Mondfinsternissen fest; aber ursprünglich schien diese Gefahr bei jedem Unwetter einzutreten, namentlich aber dann im Winter die Sonne gestorben zu sein. So heißt es auch im Habermuß von Hebel in Bezug auf diese Zeit:

'S wartet herbi Zit ufs Chiimli. Wulken an Wulke
Stöhn am Himmel Tag und Nacht, und d'Sunne verbirgt si.
Uf de Berge schneits, und witer niede hurniglet's.
Schocheli schoch, wie schnatteret iez und briegget mi Chiimli,
Und der Boden isch zu, und's het gar chündigi Nahrig.
"Isch denn d'Sunne gestorbe, seit es, as sie nit cho will?"

Wie ich im Urspr. d. Myth. in vielen griechischen und deutschen Mythen nachgewiesen, waren es besonders die Herbstgewitter, welche die plastische Gestaltung für den Tod oder die Schädigung, namentlich Blendung oder Lähmung des Sonnenwesens hergaben; im Frühling, wo die Sonne wieder neu strahlt, war sie entweder neu geboren oder zu neuer Kraft erwacht, gesundet, zurückgekehrt oder der Verzauberung entronnen. Die Vorstellung des Erwachens, Gesundens knüpfte sich wieder speciell an die genauere Beobachtung, daß die Sonne im Winter nicht ganz verschwindet, sondern nur matter ist. Wie wir auch sagen, "die Sonne hat keine Kraft mehr," "ist zu schwach," "hat wieder schon mehr Kraft," so steht bei den Römern der Sommersonne der

Sol languidus des Winters gegenüber, von dem Lucretius V. v. 758 berichtet. So tritt also nun bei der Sonne auch die Vorstellung einer Schwächung oder Lähmung ein, die wir oben als etwas Eigenthümliches zunächst dem hinter der Sonne zurückbleibenden Monde vindicirt haben. Der nächtliche Gewitterschmied ist immer hinkend, Achill aber, so wie Zeus erscheinen gleichsam nur periodisch an den Füßen schwach. In reicher Mannigfaltigkeit und Stufenfolge entwickeln sich aber die hierher gehörigen, an die Wandlung von Sonn- und Gewitterwesen anknüpfenden Mythen. Wie man von des Zeus und Apollo Grab erzählte, ist Zeus anderseits dann vom Typhon überwunden und gelähmt, der Wolkendrache herrscht gleichsam im Winter; wenn Zeus seine Kraft wiedererhält, wird auch Apollo geboren und besiegt den Drachen'). In den Frühlingswettern wird die verzauberte Brunhild, Dornröschen u. s. w. erlöst, gerade wie die Mahrt dann gefangen wird, sieben Jahre (d. h. die sieben Sommermonate) als schöne Jungfrau bei dem, welcher sie gefangen, weilt, bis sie in den Herbstgewittern wieder das heimathliche Donnerläuten hört und verschwindet2). Ebenso gehört hierher, wenn Zeus zu den Aethiopen geht, wie Odhin zeitweise abwesend ist, während welcher Zeit dann um die Himmelsgöttin, d. h. die Mondgöttin oder die Morgenröthe, die Freier, d. h. die Stürme, buhlen, bis der Gott, wie die Odysseus-Sage zeigt, zurückkehrt, seinen Bogen, d. h. den Regenbogen, spannt und jene erlegt. Die Vorstellung des Verzaubertseins hat sich besonders in der deutschen Mythologie entwickelt und tritt uns daselbst in den Mythen vom männlichen und weiblichen Sonnenwesen, dem verzauberten Kaiser sowohl als der Brunhild und ähnlichen Gestalten entgegen. Die climatischen Verhältnisse, der größere Gegensatz des Winters und Sommers in der Natur dürften namentlich zur Entwickelung dieser Vorstellung beigetragen haben.

Auch die Vorstellung des Alten dürfte sich, wie schon erwähnt, an die Wintersonne angelehnt haben und so Kronos

<sup>1)</sup> Die Ausführungen aller dieser Vorstellungen s. im Ursp. d. M.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> S. oben p. 73 ff. Ueber die 7 Jahre, d. h. die 7 Sommermonate, vergl. Heutigen Volksgl. p. 65.

speciell dann z. B. die winterliche Sonne geworden und mit dem Sturm einerseits, der im Süden vor Allem den Winter charakterisirt, in die engste Beziehung getreten sein gleichsam als eine Art gewordenen Gegenbildes zu dem jugendlichen Frühlingsgotte, dem goldhaarigen Apollo oder dem goldhaarigen Zephyros. Als solcher wäre er dann auch anderseits in Parallele zu dem Wolkendrachen getreten, der in jedem Gewitter wieder zur Herrschaft kommen zu wollen schien, aber wieder in die Blitzesfessel geschlagen wurde. Ebensolche Parallele bestände dann auch zwischen ihm und dem verhüllenden Wolkengott Varunas (Οὐρανός), der einmal diese Natur in seiner Gestaltung als Wasser-, d. h. Regengott bewährt, dann aber bei den Griechen mehr eine Verbindung zu dem Nachthimmel als Οὐρανός ἀστερόεις zeigt, während jener mehr in dieser Hinsicht bloss den grauen, winterlichen Sturmesalten in dieser seiner Begränzung repräsentirte. Die Vorstellung des Altwerdens des Sonnengottes und seiner Verjüngung finde ich übrigens in ein Paar Mythen speciell ausgesprochen. Vom Herakles wird nämlich erzählt, daß, als er seinen Bogen, d. h. den Regenbogen, nicht mehr habe spannen können, er sich selbst den Tod gegeben habe (Ptol. Heph. init.). Wenn dies zunächst einen Gegensatz bietet zu dem Moment, wo, wie vorhin erwähnt, Odysseus im Frühling wieder seinen Bogen spannt, jenes also in den Herbst zu versetzen wäre, da bekanntlich im Süden Frühling und Herbst die Gewitterzeiten sind, wo also neben dem Regenbogen auch die Blitzpfeile sichtbar werden, dieser dann wirklich gebraucht zu werden schien (s. Urspr. p. 97), so dürfte dazu eine andere Anschauung stimmen, in so fern nämlich der Regenbogen ohne Blitze, wie er im Winter meist sich im Süden zeigt¹), die besondere Vorstellung einer

<sup>1)</sup> Vergl. Vofs, Myth. Briefe. Königsberg 1794. II. p. 181. "Claudian, sagt Vofs, braucht den farbigen Himmelsbogen zur Ausschmückung des kommenden Winters, der in Italien bekanntlich nur Regenzeit ist:

Nec sic innumeros arcu mutante colores Incipiens redimitur Hiems, cum tramite flexo Semita discretis interviret humida nimbis."

Ebenso Plinius nat. hist. II. 59. Fiunt autem (arcus) hieme maxime ab aequinoctio autumnali die decrescente. Quo rursus crescente ab aequinoctio

Sichel, wie sie gerade die Kronos- und Demeter-Mythen aufweisen, veranlasst haben dürfte. Dass Herakles aber in den letzten Gewittern des Jahres seinen Tod findet, darauf weist auch in anderer Fassung der Sage, außer seiner Apotheose überhaupt, noch sein Tod im Gewitter selbst hin. Wenn jene deutlich auf den wieder am Ende des Sommers in den Himmel aufgenommenen Sonnengott des Hesiod geht. wie ich ihn oben p. 25 ff. und Urspr. p. 145. 147 gedeutet habe, wie denn auch Herakles ja nach thebanischer Sage als Sohn des Zeus und der Hera galt, so deutet der Tod durch ein zauberhaftes Gewand auch auf den Gewittertod hin. Es brennt wie Feuer, gerade wie der finnische Ukko auf dieselbe Wolkenscenerie hindeutend ein feuriges Gewand trägt, wir auch noch von feurigen Wolken sprechen und dergl.1). Das zauberhafte Gewand bewirkt ebendasselbe, was, wie wir oben p. 18 gesehen, die Titanen in anderer Weise durch Zerreifsen beim Zagreus hervorbringen. Wenn in diesem Heraklesmythos so das Altwerden des Sonnengottes zur Winterszeit und vom heroischen Standpunkt, damit verbunden, sein Tod hervortritt, so zeigt uns in anderer Weise die Medea-Sage den Glauben an eine mögliche Verjüngung durch Aufkochen des betreffenden Himmelswesens, was wohl auch ursprünglich auf das Kochen im Gewitter und das verjüngt dann Hervorgehen des Sonnenwesens gehen möchte. Während nämlich nach Apollodor, Bibl. I, 9. in der Sage von der Sonnenenkelin Medea und dem Jason einerseits das feurige Gewand des Herakles-Mythos wiederkehrt, nur mit dem Unterschiede, dass Medea dasselbe nicht dem Jason aus Eifersucht sendet, sondern der Glauke, die er heirathen will, und diese nun durch dasselbe ihren Tod findet, wie Herakles2); soll Jason selbst von Medea

verno non existunt, nec circa solstitium longissimis diebus, bruma vero, hoc est brevissimis diebus, frequentes.

<sup>1)</sup> Ueber das feurige (feuersprühende) Hemd des Ukko vergl. Castrén, Finnische Myth., herausg. von Schiefner. p. 33.

<sup>2)</sup> οἱ δὲ (Medea und Jason) ἦχον εἰς Κόρινθον καὶ δέκα μὲν ἔτη διετέλουν εὐτυχοῦντες, αὖθις δὲ τοῦ τῆς Κορίνθου βασιλέως Κρέοντος τὴν θυγατέρα Γλαύκην Ἰάσονι ἐγγυῶντος παραπεμψάμενος Ἰάσων Μήδειαν ἐγάμει. ἡ δὲ οὕς τε ὤμοσεν Ἰάσων θεοὺς ἐπικαλεσαμένη καὶ τὴν Ἰάσονος ἀχαριστίαν μεμψαμένη

zerhackt, aufgekocht und so verjüngt sein, "worin sich," wie Otfr. Müller, Orchomenos. 1844. p. 263 sagt, "für den Tieferblickenden sogleich die mystische Legende von des Kadmilos, Bakchos, Melikertes Kochung kund giebt: wie auch der dreifüssige Wasserkessel (λέβης τοίπους), der diesem λόγος ιερός eigenthümlich ist, in jener Sage genau wiederkehrt." Während für die Bedeutsamkeit der Sage auch noch ihre häufige Wiederholung zeigt, da sie in analoger Grundlage auch beim Aison, Absyrtos und Pelias wiederkehrt, so weist uns der dreifüßige Blitzkessel auch anderseits auf das Gewitter, als die zur Ausführung gehörige Scenerie hin, indem man bei seinem Feuer auch in anderen Sagen den himmlischen Dreifuss im Anschluss an das trisulcum fulmen wahrzunehmen pflegte (s. Ursp. p. 225). — Wenn aber in allen diesen Phasen der Betrachtung und Mythenbildung, wie wir sie in der Kürze hier vom Sonnengotte skizzirt, wir gleichsam eine Stufenleiter in der Entwickelung der Natur der betreffenden Gottheit bis zum Begriff des Dauernden, ja Ewigen haben, dem die Vorstellung des Abwesendseins während des Winters schon sehr nahe stand, so ist nach allen vorgehenden Erörterungen die Vorstellung einer Identität des betreffenden Wesens überhaupt die erste und größte Stufe der Entwickelung gewesen. Je allseitiger und weiter hinauf wir aber die Sache verfolgen, desto mehr tritt die oben ausführlich besprochene Mannigfaltigkeit und Unbestimmtheit der Anschauung und Betrachtung uns entgegen, welche, dem einfachen Eindruck des himmlischen Vorganges und dem sich daran knüpfenden Bilde ohne weitere Begründung der Ansicht folgend, bald dies oder jenes Ereigniss aus der andern Welt dort oben wahrzunehmen glaubte, indem es dann, wie es gerade passte, die Sonne als ein Moment einfügte.

Auf eine der angezogenen Mythen will ich nur schließlich noch etwas näher eingehen. Ich habe schon im Urspr. p. 206 ff. und an verschiedenen Stellen auch in diesem Buche auf den

πολλάχις, τη μέν γαμουμένη πέπλον μεμαγευμένον φαρμάχω έπεμψεν, δν άμφιεσαμένη μετά τοῦ βοηθοῦντος πατρὸς πυρὶ λάβρω καταφλέγει cet.

Brunhild-, Menglada-, Dornröschen- und Schneewittchen-Mythos hingewiesen, und die Waberlohe, Gewitterburg und Dornhecke nur als aus verschiedenen Anschauungen der Gewitterscenerie hervorgegangen erklärt. Es war die bräutlich geschmückte Frühlingssonne, die in die Scenerie des Gewitters eingerückt war und daher auch ihren, zum Theil kriegerischen Charakter erhalten hatte, welche er löst wurde. Wenn das eheliche Verhältnifs von Sonne und Mond und so manche andere Bezüge uns veranlassten, ursprünglich an den Mond dabei, als den Erlöser, zu denken, so wies doch Anderes wieder dabei auf den Sturmeshelden hin, ja in specialisirter, anderer Entwickelung schien der Held gleichsam, wie die Sage vom Schwanritter namentlich zeigt, zum kräftigen Sommersonnenhelden selbst zu werden, so dass die ihm zur Seite tretende, analoge Göttin mehr eben bloss die Morgenröthe war. Ich habe von diesen Wandlungen schon oben gesprochen. Ein charakteristisches Moment dabei, welches diese Unbestimmtheit und verschiedene Entwickelung gleichsam erklärt, ist, dass der erwartete Erlöser, der auch den Menschen die schöne Zeit bringt, unerkannt, verkleidet auftritt. Wie Swipdagr, der erwartete Bräutigam, unerkannt vor Menglada's Burg erscheint und sich Windkaldr nennt, seinen Vater Warkaldr, d. h. Frühlingskalt, seinen Grofsvater Fiölkaldr, d. h. Vielkalt (s. Urspr. p. 206), spielt Siegfried in seiner Tarnkappe bei der Werbung um Brunhild nach der deutschen Sage eine Hauptrolle. Verkleidet als Freya holt Thor gleichfalls sich im Frühling vom Riesenkönig Thrym seinen Hammer wieder, im Bettlergewand erscheint Odysseus unerkannt zum himmlischen Bogenkampf um die Penelope. Wenn die Verkleidung auf das hüllende Wolkengewand geht, so galt anderseits auch sonst noch der Sturm gerade als der Frühlingsbringer. Eigenthümlich ist zunächst, dass man fast noch in vollständiger Analogie zu den Namen Windkaldr, Warkaldr und Fiölkaldr den Frühling noch heut zu Tage erst vollständig mit den drei kalten Tagen des Mai, welche man "die gestrengen Herrn" nennt, einziehend annimmt; dann aber feiern Dichter noch überhaupt häufig die Frühlingsstürme als die Frühlingsbringer. So heifst es zunächst bei Geibel in dem Gedicht "Hoffnung" (bei Schenkel. p. 23):

Blast nur, ihr Stürme, blast mit Macht,
Mir soll darob nicht bangen,
Auf leisen Sohlen über Nacht
Kommt doch der Lenz gegangen;

wozu sich in fast noch anschaulicherer Weise für unseren Windkaldr Uhland's Märznacht (in seinen Gedichten, Stuttgart. 1841. p. 146) stellt:

Horcht, wie brauset der Sturm und der schwellende Strom in der Nacht hin.

Schaurig süßes Gefühl! lieblicher Frühling, du nahst!

Wir sahen oben, gemäß anderen Anschauungen, in Süddeutschland an die Frühlingszeit das Einholen des Wasservogels. das Lenzwecken und dergl. sich anschließen, nach den an der Sonne entwickelten anthropomorphischen Anschauungen werden wir nun nicht anstehen, die mittel- und norddeutschen Gebräuche vom Einholen des Mai- oder Pfingstkönigs, der Maioder Pfingstkönigin, wie Kuhn und ich sie namentlich in der Altmark so reichhaltig gesammelt und in den Märkischen und Norddeutschen Sagen mitgetheilt haben, daran zu reihen. Es liegt überall ihnen zu Grunde die Nachahmung des himmlischen Einzugs des neuen Sommersonnenkönigs oder der Königin im Gewitter1). Namentlich schließt sich charakteristisch die Verhüllung, unter welcher jene Wesen stets auftreten, den vorhin entwickelten Vorstellungen an. Eine Figur fällt bei diesen Gebräuchen aber noch besonders auf, nämlich der in Erbsstroh gehüllte, sogenannte Bär. Wir bezogen schon oben, und noch an anderen Beispielen läst es sich nachweisen, das himmlische Stroh auf die zackigen Blitze; ist nun jener Bär in Erbsstroh nicht nach Allem eine rohe Nachahmung des in Blitzstroh gehüllten, grummelnden

<sup>1)</sup> So faßte es auch im Allgemeinen schon mein leider zu früh verstorbener Freund Sommer, nur daß er die Beziehung auf die Sonne und die Gewitterscenerie in die Gebräuche noch nicht hineinbrachte und diese mehr poetisch-ästhetisch dann deutete. S. Sommer, Sagen, Märchen und Gebräuche aus Sachsen und Thüringen. Halle 1846. p. 180: "Das Brautpaar ist deutlich der Frühlingsgott und die Frühlingsgöttin, der Maikönig und die Maibraut, die, wie noch schüchtern nahend, sich vor den Menschen verbergen; doch von ihnen aufgesucht und in die Dörfer geführt werden" (?).

Donnerthiers, (denn als solches dürfte sich der mythische Bär ergeben¹), welches hier den Einzug begleitet? Von derartigen Einzügen der himmlischen Wesen reden ja auch sonst die deutschen Mythen in den mannigfachsten Formen und immer im speciellen Anschluß an die Gewitter, wie von dem der Frau Gode, der Berchtha u. s. w.²).

Auch das Spinnen und Weben der Himmelskörper, von dem vorher schon bei der Sonne des Besonderen die Rede gewesen ist, verlangt noch eine eingehendere Betrachtung und ergiebt sich als ein weit verzweigtes mythologisches Element. Wie nach der Edda der Himmel den Namen Windweber führt, spinnen Sonne und Mond und weben die Wolken, d. h. die himmlischen Gewänder. Die Anschauung der letzteren als einer Haut, eines Gewandes, ist eine uralte und dürfte wohl den Ausgangspunkt der ganzen Vorstellung gegeben haben<sup>3</sup>), wobei dann die Sonnen- und Mondstrahlen, welche die Hirten bei Uebertragung ihres Standpunkts auf die Himmelserscheinungen als die Milchstrahlen der himmlischen Kühe auffasten, als die Fäden des himmlischen Gespinnstes angesehen

<sup>1)</sup> So würde sich auch erklären, wenn Björn ein Beiname des Thor war, und nach der welschen Sage König Arthur als Bär und Gott dargestellt wurde. Grimm, Myth. p. 633. Der Bär schläft auch im Winter, und somit erwacht gleichzeitig, wenn diese Deutung richtig, zur Zeit der Frühlingswetter, der irdische und der himmlische Bär.

Wenn jener Bär sonst mehr neben dem Schimmelreiter, d. h. dem Wodan, bei den Umzügen zur Zeit der Wintersonnenwende, d. h. zu Weihnachten, auftritt, so ändert dies in der Sache nichts, denn auch diese Umzüge sind in ihrer mythologischen Gestaltung meist nur Nachahmungen des im Gewitter geglaubten Einzugs der Frühlingsgottheiten und nur auf die Zeit des neuen Jahres-Anfangs, wo die Tage wieder länger wurden, die Sonnenwesen sich wieder der Erde zuzuwenden, wieder in's Land einzuziehen und so die Hoffnung auf die Wiederkehr der neuen, schönen Zeit zu wecken schienen, übertragen worden. s. Heutiger Volksglaube. p. 84 ff. Uebrigens kommt ebenso auch der Schimmel wie der Bär bei den Frühlingsgebräuchen vor. s. Norddeutsche Sagen. Geb. I. 61 f. 64. vergl. Sommer, Sagen u. s. w. p. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> Meine Abhandlung über die Sirenen und den nordischen Hraesvelgr in der Berliner Zeitschrift für Gymnasialwesen. Jahrg. XVII. 1863. p. 473.

wurden, die Sonnenscheibe speciell dann aber als die himmlische Spindel, wie wir oben gesehen, gegolten hat. Diese Beziehung zu den Sonnen- und Mondstrahlen fand schon Castrén, Finnische Myth. p. 58, wo er von der Sonnentochter Païvätar, der Mondtochter Kuutar, der Tochter des großen Bären Otavatar und der Sternentochter Tähetär berichtet, daß sie als junge und schöne, im Weben ausnehmend geschickte Jungfrauen geschildert würden. "Die Vorstellung von ihrer Geschicklichkeit im Weben gründete sich," sagt er, "offenbar auf die Aehnlichkeit, welche die Strahlen der Sonne, des Mondes und der Sterne mit dem Aufzug des Gewebes haben. Païvätar war übrigens auch eine Meisterin im Spinnen, denn in der Kalewala Rune 24. v. 81 f. heisst es von einem Gewebe, daß es so schön sei, als wäre es vom Mond gewebt und von der Sonne gesponnen')." Ich habe dies Letztere gleich hier angeführt, um darauf aufmerksam zu machen, dass, wenn man zwischen Spinnen und Weben unterschied, die breiter, wie ein Webeaufzug, sich ergießenden Mondstrahlen, verbunden mit dem oft zarteren Aussehen der nächtlichen Wolken, bei denen wir auch gern den Ausdruck Wolkenflor gebrauchen, dem Mondschein verhältnismässig mehr das Weben, der Sonne das Spinnen zu vindiciren schien, wie ja auch die Lappen, wie wir oben p. 12 erwähnt, die Sonne mit ihren Strahlen ausdrücklich durch einen Spinnrocken characterisirten, und die Sonnentochter Païvätar besonders spinnt, die

<sup>1)</sup> Wenn Castrén p. 68 angiebt, dass die Finnen auch der Windtochter dies Amt des Webens beilegten, so beweist die von ihm dafür aus der Kalewala, Rune 48. v. 121 ff. beigebrachte Stelle nach meiner Meinung zunächst nichts, denn in dieser ist nur die Rede von dem Schilf- und Meeresschaum, welchen die Windestochter der Meeresgöttin gleichsam als Decke zusammengeweht; denn es heist einfach dort:

<sup>&</sup>quot;Wellamo, des Wassers Wirthin,
Wasseralte mit der Schilfbrust;
Komm das Hemd jetzt einzutauschen,
Deinen Rock jetzt zu verändern, —
Hast ein Hemd aus Schilf bereitet,
Hast des Meeres Schaum als Decke,
Die gemacht die Windestochter,
Die Dir gab die Fluthentochter u. s. w.

Sonnenscheibe auch speciell dann als himmlische Spindelscheibe galt.

Analog zeigt uns das deutsche Alterthum die Vorstellung des Spinnens von Sonne und Mond; statt der Sternentochter tritt dann aber significant die Windgöttin ein, entweder in gesonderter Persönlichkeit oder so, dass, wie so oft, jene in diese übergegangen, d. h. in das Gewitter eingerückt sind. Wie in dem Hebelschen Gedicht die Sonne das Gewölk strickte. haben wir schon im deutschen Märchen die Sonne als die goldhaarige Jungfer nachgewiesen, welche stumm als Jungfer Mundelos im Wolkenwalde spinnend sitzt, der Erlösung harrend. Wie die griechische Mythe Göttinnen offenbar in Bezug auf die goldene Sonnenscheibe den Beinamen χουσηλάκατος giebt, wovon nachher noch des Weiteren die Rede sein wird, weiß auch unsere Sage und unser Kinderlied noch von solchen goldspinnenden Frauen zu erzählen1). Wie Frau Hulle oder kurzweg die Ausgeberin im Kyffhäuser goldene Flachsknotten austheilt (Nordd. S. p. 215 und 219) und ähnliche Züge bei den von J. Grimm M. p. 914 ff. zusammengestellten Sagen von der Jungfrau, die sich sehen läßt, wiederkehren, lässt sich die weisse Frau bei Biesenthal geradezu mit einem goldenen Spinnrad sehen2). Wenn diese Bezüge entschieden auf die Sonne gehen, so heißen die sogen. Sommerfäden, welche namentlich im Herbst fliegen, einmal Marienfäden in Bezug auf die Jungfrau Maria, wie wir oben gesehen, als Sonnengöttin; dann aber auch werden sie mit dem Monde stellenweise in Verbindung gebracht, in welchem der Volksglaube auch eine Spinnerin zu erblicken wähnt3). Also auch an ihm ist noch so die Vorstellung des Spinnens haften geblieben. Characteristisch ist aber besonders ein Märchen, welches wir in den Märk. Sagen p. 282 wiedergegeben haben, vom Schwesterchen, welches seine Brüder sucht, dabei zu Mond, Sonne und

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> S. die von Mannhardt in s. Germ. Mythenf. mitgetheilten Kinderlieder.

<sup>2)</sup> Heutiger Volksgl. p. 108. vergl. Mannhardt, Germ. Mythenf. p. 660.

<sup>3)</sup> Mannhardt, Germ. Mythenf. p. 639 f. Schönwerth aus der Oberpfalz. II. p. 69. Niederhöffer, Mecklenburgs Volkssagen. Leipzig. 1862. IV. p. 271 f. Nach Letzterem kann man sie besonders am Ostermorgen sehen.

Wind kommt, um dort nach ihnen nachzufragen. Ueberall ist der Sohn nicht zu Hause, der ächt alterthümlich noch als böser Menschenfresser erscheint'), seine Mutter aber - was in der Sache doch dasselbe ist - sitzt vor der Thür und spinnt. Hier haben wir zunächst die Dreiheit von Sonne, Mond und Wind als solcher spinnenden Wesen bestimmt ausgesprochen<sup>2</sup>). und dass im Unwetter speciell dann auch dies himmlische Scharwerken sich zu entfalten schien, im Blitz man die geworfene Spindel oder das dahinfahrende Webeschiff, so wie die eiserne Kette, mit der genäht wird, zu erblicken glaubte, habe ich schon Urspr. p. 245 f. an allerhand rohen Naturbildern, wie sie sich besonders an die Frau Berchtha anschließen, nachgewiesen. Stellt sich doch andererseits auch schon als Analogie dazu das Werfen mit dem Sonnendiskos oder den Sonnenscheiben im Gewitter nach griechischem Mythos s. oben p. 99. Allerdings könnte das zunächst nur ein Uebergehen der spinnenden Sonnenfrau in die Gewitterscenerie bedeuten, wie ich ja oben auch auf den Uebergang der freundlichen, gnädigen Sonnenfrau in die zürnende, keifende Gewitteralte hingewiesen habe, und jenes märkische Märchen könnte darnach eben nur Sonne, Mond und Wind so getrennt haben; wenn aber anderseits dasselbe Wesen, die Berchtha, einmal der spinnenden Sonnenjungfrau gegenübertritt, sie blendet, ihren Wocken verwirrt oder im Schwefelgeruch des Blitzes besudelt (s. Urspr. ebendas.), dann aber auch mit blutiger Hand selbst ihre Spindel schleudert, so haben wir in Parallele zu dem Wurf des Zeus (rubente dextera jaculatus arces) hier ganz speciell die im Blitzwurf ihre Spindel schleudernde Blitzgöttin in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ueber diesen menschenfressenden Charakter der Himmelskörper vergl. oben p. 136. 177 und meine Abhandlung über die Sirenen und den nordischen Hraesvelgr in der Berliner Zeitschrift für das Gymnasialwesen v. J. 1863. p. 473. 475.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Soeben kommen mir noch Vernaleken's Oesterreichische Kinderund Hausmärchen. Wien. 1864. zu Gesicht, wo er auch noch p. 344 eine Parallele zu dem angeführten Märchen beibringt, was meine Auffassung bestätigt. Nach einer Version desselben aus der Gegend von Pisek in Böhmen gelangt das Mädchen nämlich zuerst zum Mond, dann zur Sonne und endlich zum Gewitterhäuschen; da treten doch in Betreff des angeführten Märchens die drei behaupteten Momente noch entschiedener nebeneinander in besonderer Selbstständigkeit hervor.

besonderer Persönlichkeit gefast1). Eine derartige Selbstständigkeit der Personification, die an und für sich nichts Auffälliges hat, die wir aber nur zu unserm Zweck als eine selbstständige, ursprüngliche Anschauung soweit als möglich begründen müssen, ergiebt sich auch aus anderen Umständen. Mannhardt hat eine reiche Fülle von Kinderliedern beigebracht im Anschluß an seine Untersuchungen über die Nornen, in welchen meist von drei spinnenden Jungfrauen die Rede ist, wie diese Dreiheit auch bei den Nornen sowohl als bei den Mören neben der Einheit hervortritt. Wenn er nun die Beziehung derselben im Allgemeinen zu den Wolkenregionen nachgewiesen, namentlich die eine der drei Jungfrauen oder Nornen als die Gewitterfrau zu charakterisiren geneigt ist<sup>2</sup>), so finde ich noch in dem von ihm unerklärt gelassenen Zug, daß die eine Haberstroh spinnen soll3), einen deutlichen Hinweis auf den Blitzzickzack, den wir schon, als Dornhecke, Reisigbündel, Stroh und dergl. gefast, kennen gelernt haben. Denn das Verwirrtsein ist eben das Charakteristische des Haberstrohs, und in dieser Bedeutung erscheint es auch sonst auf mythischem Gebiet. Das Verwirrte tritt aber, ganz gewöhnlich an den Blitz sich knüpfend, auf. So lässt es bei der Anschauung desselben als Haare dieselben als verwirrt, verfilzt gelten, worauf ich schon im Urspr. p. 226 und 252 f. die fliegenden Haare der Hexen oder das Verfilzen der Haare durch Frau Holle, die Elbe, den Pilwiz und den damit zusammenhangenden sogenannten Weichselzopf in Verbindung gebracht habe, wie auch die Mahrtenlocken dahin gehören. Wenn Rückert in dem im Urspr. p. 143 zunächst zu anderm Zweck citirten Gedicht den Gewittermann mit den Worten schildert:

"Hin wallt des Hauptes wirres Haar,"

so haben wir die Vorstellung, von der ich rede. Nach dieser Analogie stellt sich also ganz einfach zu dem schon oben berührten Bilde der Zickzackblitze als Stroh, das z.B. statt des Herzens dem Sonnenwesen im Gewitter eingenäht wird, die Anschauung vom Haberstroh, was im Gewitter gesponnen

<sup>1)</sup> Vergl. Heutiger Volksgl. p. 96.

<sup>2)</sup> Germ. Mythenf. p. 649. Vergl. auch p. 707.

<sup>3)</sup> Ebendas. p. 540 f.

und das noch significant stellenweise in Gold übergehend gedacht wird. Ich gehe auf diese Sache noch etwas näher ein und entnehme das Material aus Mannhardt, Germ. Mythenf. p. 538. "Nicht minder schwierig," sagt er, "ist die Erklärung des Haferstrohspinnens. Indessen bieten sich mir folgende Anhaltspunkte. Im Volksliede "von îdel unmogeliken dingen," das sehr viele mythische Bestandtheile enthält, heifst es:

Ik wêt mi êne schône magd,
De mînem harten wol behagt;
Ik naeme se gêrn to wiwe,
Konde se mî von haferstroh
Spinnen de klêne (zierliche) sîde.

Wie in demselben Liede u. a. die Bedingung gestellt wird: "so schast do mî de glasenborg mit ênem pêrd uprîden," welche Forderung einer sehr vielen Märchen gemeinsamen Legende entnommen ist, so findet auch das Spinnen des Haferstrohs im Märchen seine Verwirklichung. Eine Müllerstochter soll drei Kammern voll Stroh zu Gold spinnen und, wenn sie das kann, den König heirathen. Der Zwerg Rumpelstilzchen hilft ihr, und sie gewinnt den König. Dieselbe Geschichte wird von frû Frêen mit dem grôten dûme, d. h. der Göttin Frikka, erzählt. Diese spinnt für ein Mädchen Roggenstroh zu Gold (Pröhle, Unterharz. Sagen. p. 210. 211). Das Mädchen wird dadurch die Gemahlin des Königs. Endlich knüpft sich dieselbe Erzählung an drei alte Jungfrauen, die drei Schicksalsgöttinnen, wie wir weiterhin zu erweisen versuchen werden, welche als Gegengabe für ihre Leistungen sich ausbedingen, zur Hochzeit geladen zu werden. Es scheint nach diesen Zeugnissen das Haferspinnen in einer, noch nicht klar zu durchschauenden Beziehung zur Hochzeit und dem Eheleben (?) zu stehen. Die drei Schicksalsjungfrauen, die Göttin Frîa (Frikka) oder ein Zwerg spinnen das Schicksal der Ehe, Gold aus Stroh (?!)." So Mannhardt. Wir sehen nach unserer Deutung in diesen Märchen nur einmal die in das Gewitter übergegangene Sonnenbraut, die im Blitzeszickzack ihr Haberstroh spinnt, dann aber eben bei der Dreiheit der himmlischen Jungfrauen speciell in ihr die im Gewitter selbstständig auftretende Windsbraut oder Windin der deutschen Sage.

Auch die Vorstellung des Webens im Gewitter zeigt uns deutsche Mythe in mannigfachen Variationen, und ich greife ein Bild heraus, was an die Vorstellung des Gewitters, als eines Leichenfeldes, anknüpft, wie ich es in der Sage von den Sirenen und dem nordischen Hraesvelgr für griechische und deutsche Mythe nachgewiesen habe, und es auch noch in der ebendaselbst besprochenen Mythe vom menschenfressenden Kyklopen und der stets von Blut triefenden Wolkenhöhle des Cacus, die mit Menschenköpfen garnirt war, hindurchbricht. "Das Schicksal der kommenden Schlacht verkünden die Valkyrien voraus," sagt Mannhardt, "indem sie ein blutrothes Gewebe weben. Nach der Njâlssaga sah am Tage der Schlacht von Dublin im J. 1014 ein Mann auf Katanes zwölf Jungfrauen zu einer Kammer reiten und dort verschwinden. Er guckte durch ein Fenster in das Gemach und gewahrte da, dass die Frauen ein Gewebe aufgeführt hatten; Menschenhäupter hingen statt der Gewichte herab, und Gedärme dienten statt des Zettels und Einschlags, ein Schwert vertrat das Schlagbrett, ein Pfeil den Weberkamm. Dazu sangen die Jungfrauen:

Weit ist geworfen — zum Beginn der Schlacht —
Des Webestocks Aufzugwolke, es regnet Blut;
Schon ist über die Gere das graue Gewebe
Der Krieger gespannt, das die Freundinnen füllen
Mit des Schlachtenwerks blutrothem Einschlag.

Wir weben, wir weben das Gewebe der Schlacht, Das der junge König vor sich hat; Fern sollen wir gehen und in die Schlachtreihen stürzen, Wo unsre Freunde die Waffen wechseln.

Von einem ähnlichen Gewebe träumt Îngibjörg, der Gattin Pâlnis, in Vorahmung kommenden Kampfes. Das Gewebe ist grau. Ein Gewichtstein fällt herab, Îngibjörg hebt ihn auf, und siehe da, es ist ein Menschenhaupt, das Haupt des Königs Haraldr Gormssonr." "Da in den alten eddischen Volksliedern," fährt Mannhardt fort, "die Valkyrien niemals in so grausenhafter Weise, wie hier, auftreten, müssen wir als Zuthat der getrübten Sage des XI. Jahrhunderts die Menschenhäupter und Gedärme aus diesen Schilderungen entfernen, dann bleibt

als alte und ächte Grundlage der Sage stehen, daß die Valkyrien ein Gewebe verfertigen, an welches das Schicksal der Schlacht geknüpft ist." Ich kann Mannhardt in diesem Letzteren nicht beistimmen, das Ganze ist vielmehr ein ächt ursprüngliches, rohes Bild der Auffassung der Gewitterscenerie, in welcher die himmlischen Wolkenmädehen zu wirthschaften und zu weben scheinen, wie die ihnen nahe verwandten, schwarzen aber weißzahnigen Keren ja auch an den Leichen zerren'), die Sirenen von hinschwindenden Häuten und Knochen umgeben zu sein schienen. So weben also, mit der Hineinziehung eines derartigen Bildes, die Valkyrien unter dem Sturmesgesang, der ja auch die Sirenen charakterisirt, das graue, dann aber auch blutigrothe Wolkengewand der kommenden Schlacht. Wenn das Schwert, welches das Schlagbrett, und der Pfeil, der den Weberkamm vertrat, uns an analoge, ganz gewöhnliche Anschauungen des Blitzes erinnert, werden wir auch Donner und Blitz anderseits in den Menschenhäuptern und Gedärmen nicht verkennen. Wie der Donner ganz gewöhnlich als rollende Kugel aufgefast wird, habe ich schon im Heutigen Volksgl. p. 105 die rollenden Todtenköpfe in so vielen, auch ursprünglich am Himmel spielenden Spukgeschichten auf denselben bezogen, und wie sie des Cacus Höhle garniren, galten sie hier als Gewichte, wobei noch significant das Herunterfallen des einen hervortritt. gerade wie Thors Wetzstein auch herabfällt auf die himmlischen Regenbogenmähder, dass sie darüber in Streit gerathen, Kadmos Steine unter die aus den Drachenzähnen

<sup>1)</sup> Grimm, Myth. p. 398, sagt von den Keren: "Hesiod (sc. Herc. 249—254) läßt die dunklen, weißzahnigen Keren um fallende Krieger streiten, jede schlägt ihre Klauen um den Verwundeten, begierig sein Blut zu trinken, gerade wie er den Moeren Klauen und Blutgier beilegt, wodurch sich von Neuem die Identität der Nornen und Valkyrien bestätigt." Wenn die Schwärze und Weißzahnigkeit der Keren auf die dunklen Gewitterwolken und die blendendweißen Blitze geht, so stellen sich in letzterer Hinsicht die Keren auch wieder zu den Gräen, den drei Schwestern mit dem einen fabelhaften Zahn (s. Urspr. p. 192), und den Gorgonen mit den Eberzähnen. Apollodor, Bibl. II. 3. 4 (vergl. Heutigen Volksgl. p. 69).

im Gewitter erwachsenden Wesen wirft<sup>1</sup>). Die Eingeweide erinnern übrigens wieder an das Verfilztsein, wie es vorhin bei den Haaren und dem Haberstroh als charakteristische Auffassung der Blitze hervortrat, und stellen sich dazu als Analogon, sobald man eben an Theile des menschlichen Körpers bei der Gewitterscenerie dachte, so daß Alles sich zu dem Bilde zusammenfügt, wie wir es deuten.

Analoge Naturbilder vom Spinnen und Weben der himmlischen Wesen treten nun auch in der griechischen Mythologie hervor, nur sind sie lieblicher und schöner meist in der Auffassung, obgleich, wie schon oben angedeutet, auch deutscher Glaube nicht lauter so grausige Vorstellungen, wie die eben erwähnte, producirte. An den aus dem Finnischen nachgewiesenen Glauben von der Sonne als einer Spindel erinnert zunächst, wenn gerade mehrere der bedeutendsten Göttinnen den Beinamen χουσηλάκατος führen und ihnen so eine goldene Spindel beigelegt wird: wir werden es auf dieselbe Anschauung der Sonne und der Sonnenstrahlen, wie ja jene auch bei den Griechen als ein δίσχος galt, zurückführen. So haben also zunächst Artemis und Leto, des goldhaarigen Sonnengottes Schwester und Mutter, den Beinamen χουσηλάκατος, wieder ein deutlicher Beweis, dass neben einander männliche und weibliche Auffassungen sich an die Sonne geknüpft, Apollo und Artemis sich in dieser Beziehung zu einander verhalten wie Helios und Eos, wenn selbige neben einander den Tag über am Himmel auftreten, während anderseits doch wieder eine andere Anschauung scheint zu Grunde gelegen zu haben, wenn bei ihrer Zwillingsgeburt Artemis als die erstgeborene galt. Wenn man dies nämlich zunächst auch auf Morgenröthe und Sonne beziehen könnte, so greift doch auch hier wohl, wie noch sonst, dieser hervortretende Dualismus weiter. Denn schon in der im Gewitter eingetretenen Geburt des Gottes und der Göttin, worin sie eben als die erstgeborene auftritt, erscheint sie durch die Parallele mit der regenbogengeschmückten Eileithyia, wie ich es im Urspr. p. 114 f. gedeutet habe, zunächst gerade auch so, als die dem Sturmesgott Apollo voraneilende und das Gewitter zur Entwickelung bringende Windsbraut, wie auch Anderes dann bei Apollo und Artemis

<sup>1)</sup> Ueber die Deutung dieser Mythen s. Ursprung p. 136 f. 277.

auf die oben p. 188 ff. den himmlischen Zwillingen zu Grunde gelegte Vorstellung von Sonne und Mond als himmlischen Lichtkindern hinweist; so dass wir in der Artemis überhaupt wohl ursprünglich eine dem Sonnenwesen nach Art der Lampetia voraneilende Mondgöttin hätten, die dann als die Lichtbringerin mit der Morgenröthe und der Sonne in Verbindung gekommen wäre (s. p. 212 u. 146 f. 170. 173). Dies würde auch hier wieder als das Ursprüngliche, das Hineinwachsen in die Gewitterscenerie als eine besondere Phase in der Entwickelung beider Gestalten, wie bei den Dioskuren, anzunehmen sein.

Wie aber Artemis und Leto erscheint nun auch Amphitrite, die Gemahlin des himmlischen Wassergottes Poseidon, den Pindar Ol. VI s. f. daher γρυσηλακάτου πόσις 'Αμquitoling nennt, mit goldener Spindel, also in Beziehung zur Sonne. Dasselbe gilt dann in analoger, verallgemeinerter Weise von der ganzen Schaar der ihr verwandten Nereiden, d. h. der himmlischen Wasser- und Regengottheiten, wodurch in anderer Weise auch bestätigt wird, dass ihr Terrain, wie das des den Blitzzack schwingenden Poseidon, ursprünglich der Himmel war¹). So spinnen und weben dann endlich alle Nymphen überhaupt, d. h. alle Wolken-, Windund Wassergöttinnen des Himmels in der allgemeinsten Bedeutung (s. die Stellen in Damms Lex. Hom. Pind. unter γονσηλάκατος). Ihr eigentliches Gebiet ist nämlich, nach Preller. I. p. 565, "jenes dämonische Stillleben der Natur in der verborgenen Einsamkeit der Grotten und entlegenen Thäler (d. h. nach meiner Deutung ursprünglich in den Wolkenhöhlen und zwischen den Wolkenbergen), wo sie spinnen und weben, bezaubernde Lieder singen und baden (d. h. im Sturm und im Regenwolkenbade), der ihnen anvertrauten Götterkinder (d. h. der im Gewitter geborenen Wesen) pflegen, mit der Artemis (recht eigentlich als Windgottheiten) jagen, mit Dionysos schwärmen, mit Apollo und Hermes der Liebe huldigen, mit dem zudringlichen Geschlecht der Satyrn in einem beständigen Kampfe leben." Wenn jenes Buhlen besonders, wie ich im Urspr. an den betreffenden Stellen nachgewiesen, an Anschauungen anknüpft, welche sich an die Ge-

<sup>1)</sup> Ueber Poseidon s. Urspr. u. A. p. 127. 164 f.

wittererscheinungen angeschlossen haben, wo alle Augenblicke der Coitus geübt, die Wolken schwanger zu werden oder immer vor den buhlenden Winden in Flucht zu sein schienen, so ist das uns hier besonders von den Nymphen Interessirende und zugleich auch das Allgemeinste, daß sie unter Gesang spinnen und weben, d. h. stets bilden sich unter des Windes Wehen Wolken, und demgemäß erscheint Spinnen und Weben als die vorzüglichste Thätigkeit der himmlischen Mädchen.

Auch bei den Griechen scheint speciell das Weben, wie auch natürlich, sich besonders an das Gewitter angelehnt zu haben. Die Anschauung klingt auch noch bei Nonnus (Dion. XIV. v. 292 sqq.) hindurch, wenn es heifst:

πάννυχος άστερόεντα πυρίτροχον όλαὸν ὑφαίνων οὐρανὸς ἐβρόντησεν, ἐπεὶ τότε μάρτυρι πυρσῷ νίαης Ἰνδοφόνοιο τέλος μαντεύσατο Ῥείη.

Im Allgemeinen erinnere ich in Betreff der hergehörigen Mythen an die 'Aθήνη 'Εργάνη, welche der Hera das Gewand gewebt haben sollte, das sein Analogon in dem χιτών des νεφεληγερέταο Λιός findet, d. h. dem Gewittergewande, welches Athene dann auch, zum Kampf ausziehend, selbst anlegt (s. Urspr. p. 246. 118). Dann denke ich aber besonders dabei an die homerischen Bilder von der webenden Kalypso und Kirke, der hüllenden Wolkengöttin und der namentlich an das Gewitter sich anschließenden schlimmen Sonnentochter, welche sich zur Athene verhält, wie die freundliche Berchtha zur bösen Hexe, unter deren Form jene auch, wie die ihr analogen Holda und Frick, auftritt. So heißt es von der Kalypso also Od. V. v. 61 sq.:

ή δ' ἔνδον ἀοιδιάονο ἀπὶ καλῆ 
ἱστὸν ἐποιχομένη χρυσείη κερκίδ' ὕφαινεν·
 von der Kirke Od. X. v. 221 sqq.:

Κίρχης δ' ἔνδον ἄχουον ἀειδούσης ὀπὶ καλῆ, ἱσιὸν ἐποιχομένης μέγαν, ἄμβροτον οἶα θεάων λεπτὰ καὶ χαρίενια καὶ ἀγλαὰ ἔργα πέλονται. τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Πολίτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν, ὅς μοι κήδιστος ἐτάρων ἦν, κεδνότατός τε:

'Ω φίλοι, ἔνδον γάο τις ἐποιχομένη μέγαν ἱστὸν καλὸν ἀοιδιάει, — δάπεδον δ' ἄπαν ἀμφιμέμυκεν. —

Hier haben wir doch deutlich, im Anschluß an die vorhin entwickelten Anschauungen und Bilder, die unter hallendem Gesang, daß die himmlische Halle dröhnt, mit goldenem Webeschiff, d. h. wie in der Valkyrien-Sage mit dem hinund herfahrenden Blitz, webenden Göttinnen des sich entwickelnden Unwetters, wozu namentlich dann die ganze Mythe von des Odysseus Ankunft bei der Kirke und sein dortiges Abenteuer, wie ich es im Urspr. p. 269 entwickelt habe, vortrefflich paßt.

Eine besonders charakteristische Gestalt sind in der griechischen Mythe noch in dieser Hinsicht die Moiren, bei denen wieder das Spinnen significant hervortritt. Wie ich schon oben den im Gewitter das blutige Schlachtgewebe webenden Valkvrien die Keren zur Seite stellte, gelten die Moiren bald als die Schwestern der Keren und Kinder der Nacht, bald werden sie mit den Erinnven zusammengebracht, diesen Gewittergeburten mit ihren Schlangenhaaren'). Aber nicht bloß in dieser Hinsicht, auch sonst sind sie entschieden Gewitterwesen wie jene, und ihr Bild ist, wie das der Valkyrien, dieser Scenerie entlehnt, besonders, wenn sie als die unglückseligen, verderblichen, übergewaltigen Geburts- und Todelsgöttinnen erscheinen, denn beiderlei Vorstellungen knüpften sich, wie ich im Urspr. d. Myth. nachgewiesen, ganz gewöhnlich an das Gewitter. So wurden sie zu Schicksalsgöttinnen überhaupt. Wenn sie sich hierin ganz zu den nordischen Nornen stellen, denen sie auch in ihrer ethischen

<sup>1)</sup> Ueber die Beziehung der Moiren zu Keren und Erinnyen s. Jacobi, Mythol. Wörterbuch. p. 630 f. und Preller, Griech. Myth. I. p. 414: "Die Moiren treten auch", sagt der Letztere, "persönlich in das Getümmel der Schlacht, wo die Moire, nach den Schilderungen Homers, an die Kämpfenden dicht herantretend, würgt und tödtet, den Fallenden packt und zu Boden reißt, seine Glieder bindet, seine Augen umnebelt, daher (?) sie nach Apollodor I, 6.2 auch in der Gigantomachie mitkämpfen, die wilden Riesen mit ehernen Keulen zu Boden schlagend. Also sind die Keren und Moiren sehr nah verwandte Begriffe, wie sie auch im Bilde vereinigt werden." In ihrem Antheil am Gigantenkampfe finde ich natürlich eine ursprüngliche Beziehung auf die Gewitterscenerie, und die ehernen Keulen gehen meiner Meinung nach auf den im Blitz leuchtenden, Alles niederschmetternden Donnerschlag. Darum trägt auch Herakles eine solche Keule.

Entwickelung gleichen, weist aber auch anderseits, neben dem beiden gemeinsamen Charakter des Spinnens, die beiden gewöhnlich beigelegte Dreizahl, bei der sonst verschiedenen Deutung derselben, auf einen gemeinsamen natürlichen Hintergrund hin, der sich dann eben nur verschieden bei beiden Völkern entwickelt hat. Nun könnte man bei dem zunächst entwickelten Hintergrunde an eine Trilogie denken, wie sie etwa im Arges, Brontes und Steropes hervortritt; wenn aber auch möglicher Weise sich die Dreizahl an diese drei Symptome des Unwetters oder an Sturm, Blitz und Donner angelehnt haben mag, halte ich doch dies nicht für das Ursprüngliche. Wir sahen nämlich durchgehends doch die Vorstellung des Spinnens von der Sonne und den Sonnenstrahlen ausgehen, wenn auch dieselbe dann im Gewitter zu eigenen Bildern und selbstständigen Persönlichkeiten sich entwickelte. Nun tritt neben den drei Moiren eine Κλωθώ besonders hervor, wie auch anderseits die Eileithyia, die Gebärmutter κατ' ἐξοχήν, den Moiren nahe tritt und auch im Bilde des Spinnens sich mit ihnen berührt (Preller, Griech. Myth. I. p. 402. 414). Ich habe im Urspr. darauf hingewiesen, dass die letztere bei der Gewittergeburt die zu derselben eilende und dieselbe zeitigende Windsbraut zu sein scheine, welche deutscher Volksglaube noch daran anklingend die fahrende Mutter oder anderseits die barende Vrouwe selbst nennt (s. Urspr. p. 115).

Anderseits deutet aber wieder mir der Beiname derselben als die gute Spinnerin (silvos) nach Allem auf die Sonne hin, und auch dieses würde in die Scenerie einer Gewittergeburt passen. Wie die Sonne in das Gewitter einrückt, könnte sie ebenso die Geburten zeitigende Eileithyia, wie die Hebamme der deutschen Sage geworden sein, welche zur Entbindung der gewitterschwangeren Wolke im Reich der himmlischen Wasser- oder Zwerggeister geholt wird (Urspr. p. 251). Wenn nämlich die umwobene Sonnengöttin Metis oder Thetis in Wasser, Feuer und Wind sich zu wandeln schien, könnte auch die dahineilende Windsbraut als ein jener Vorstellung sich anschließendes Bild gedient haben, so daß man eben in dieser Wandlung die zur Entbindung des Gewitters dahineilende Göttin wahrzunehmen meinte, wie nach anderem Bilde im

Blitz z. B. der silberfüssigen Göttin Fusspuren leuchteten'). So meine ich also, dass die eine Klotho, die Eileithyia aber namentlich als die gute Spinnerin, uns auch hier auf die Sonne als Ausgangspunkt zurückführe, als überhaupt auf die Quelle der Vorstellung vom Spinnen des Lebensfadens, der dann im Gewitter sein Ende findet, indem, wie die Sonnenhaare im Gewitter abgeschnitten zu werden schienen, auch im Blitz der Lebensfaden zu reißen schien. Und halten wir nun dazu schliesslich das oben, freilich aus anderen Mythologien, über die spinnenden himmlischen Wesen Beigebrachte, so meine ich, nach dem ganzen Gang der Untersuchung und den übereinstimmenden Elementen, dass die drei himmlischen Moiren, Parcen und Nornen ursprünglich die drei spinnenden Sonnen-, Mond- und Gewitter- (oder Sturmes-) Jungfrauen gewesen, wie Plut, de facie in orbe lunae XXX, auch die Atropos mit der Sonne, die Klotho mit dem Monde ausdrücklich noch in Verbindung bringt; dass aber die eigentliche Ausführung des ganzen Bildes sich meist an das Gewitter angeschlossen, die Mondjungfrau namentlich bald in den Hintergrund getreten sei, wefshalb sich auch die zuweilen auftretende Zweizahl dann erklären würde. Unter Ausführung des Bildes verstehe ich u. A. auch das Werfen des Looses, was einmal daran erinnert, dass Apollo und Zephyros im Gewitter, wie wir oben gesehen, mit dem Sonnendiscos spielen, Ganymedes und Eros in den himmlischen Gefilden Würfelspiel treiben2), Hermes

άλλ' ότε μεν ζαής ἄνεμος πέλον, ἄλλοτε δ' ὕδωρ, ἄλλοτε δ' οἰωνῷ εναλίγχιος ἡ πυρός όρμῆ.

εὖοε θὲ τόν γ' ἀπάνευθε Αιὸς θαλερῆ ἐν ἀλωῆ, οὐχ οἰον, μετὰ χαὶ Γανυμήθεα, τόν ἡα ποτὲ Ζεὺς οὐρανῷ ἐγχατένασσεν ἐφέστιον ἀθανάτοισιν, χάλλεος ἱμερθείς. ἀμφ' ἀστραγάλοισι θὲ τώ γε χρυσείοις, ἄτε χοῦροι ὁμήθεες, ἑψιόωντο.

Der goldene Ball des Zeus, welchen sie ihm verspricht, und mit dem jener als Kind gespielt haben sollte, knüpft deutlich an die Erscheinung des Regenbogens an, wenn es heißt:

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ueber das Letztere s. Urspr. p. 167, über die Wandlungen der Himmelsgöttin ebend. p. 123, dem ich noch folgende Stelle hinzufüge. Bei Quint. Smyrn. III. 619 sqq. sagt Thetis von sich:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Apollonius Argon. III. Als Aphrodite auf Veranlassung der Hera den Eros sucht, heißt es das. v. 114 sqq.:

dann und Wodan, die Gewittergötter, speciell als Vorsteher oder Erfinder des Spiels gelten¹), wie auch die deutschen Götter im alten Idafelde "heiter mit Würfeln spielten," und in dem nach der Wiedergeburt erneuten die wundersamen, goldenen Scheiben im Grase wiedergefunden werden²), deutscher Aberglaube endlich noch Kegelspiel im Gewitter geradezu annimmt³), die Substitute des in den Wolkenberg gebannten Kaisers Karten dann spielen⁴), Alles Vorstellungen, die auch eine Anschauung wahrscheinlich machen, nach welcher im Donner die geworfenen Würfel dahin zu rollen und so das Loos über jemanden geworfen zu werden schien, was dann für den Betreffenden zum Todesloos wurde.

An die drei an Sonne, Mond und Wind sich knüpfenden himmlischen Wesen, wie sie in den eben besprochenen Mythen als drei Spinnerinnen und namentlich als die drei Moiren des griechischen Glaubens uns entgegentraten, schließt sich aber noch ein anderes Moment. Die Dichter schildern nämlich die Moiren als alte und häßliche Frauen, als veteres und γεραιαί (Jacobi, Mythol. Wörterbuch. p. 633), wozu die ihnen nahestehenden einzahnigen Graeen passen. Und wie diese wieder, in Rücksicht auf den fabelhaften "einen" Zahn, sich zu den weißzahnigen Keren stellten und auch in dieser Hinsicht an die Gewittererscheinungen sich schlossen, könnte zunächst aus diesem natürlichen Substrat auch ihr Charakter

σφαῖ ο αν ἐ ϋτρόχαλον, τῆς οὐ σύ γε μείλιον ἄλλο χειρῶν Ἡφαίστοιο κατακτεατίσση ἄρειον. χρ ύσεα μέν οἱ κύκλα τετεύχαται ἀμφὶ δ' ἐκάστιρ διπλόαι άψῦδες περιηγέες εἰλίσσονται κυπταὶ δὲ ἡαφαί εἰσιν ἔλιξ δ' ἐπιδέδρομε πάσαις κυανέη. ἀτὰρ εἴ μιν ἔαῖς ἐνὶ χεροὶ βάλοιο, ἀστὴρ ὧς φλεγέθοντα δι' ἠέρος ὁλκὸν ἵησιν.

<sup>1)</sup> Jacobi, Mythol. Wörterb. p. 441. Grimm, Myth. p. 136. 145.

<sup>2)</sup> Simrock, Edda. 1851. p. 4. 11. vergl. Simrock, Myth. p. 173.

<sup>3)</sup> Nordd. Sagen. p. 455.

<sup>4)</sup> So spielen im Muschwillensee, d. h. dem (untergegangenen) Gewittersee (s. Urspr. p. 261 f.), bärtige Männer. Die wilde Jagd spielt Karten, Nordd. S. p. 58; in Nobiskrug, der altmärkischen Unterwelt, spielen die Todten Karten, der Wirth von Nobiskrug ist durch Würfelspiel reich geworden, Nordd. S. p. 131. Auch der christliche Teufel tritt in Beziehung dann zum Würfelspiel. Grimm, Myth. p. 958.

"als Alte" stammen, wie ich einen solchen vorher schon im Allgemeinen als eine oft wiederkehrende Eigenthümlichkeit der Gewitterwesen, nämlich als finsterer, grummelnder, keifender Alten, erwähnt habe. Aber auch eine andere selbstständige und allen drei Wesen in ihrer Gesondertheit gleichmäßig zukommende Anschauung möchte hier Platz gefunden haben, sahen wir doch auch oben schon, wie nicht bloß auf jener Basis sich die Vorstellung alter himmlischer Wesen entwickelt zu haben schien, sondern auch anderseits z. B. das Matterwerden der Sonne im Winter (der sol languidus) ein derartiges Bild hervorrufen und mit den winterlichen Wesen verknüpfen konnte. Ebenso liegt die Annahme nun ziemlich nahe, dass auch speciell die ewig dort oben an den Wolken spinnenden himmlischen Wesen von Hause aus als uralte gedacht wurden'). Es wäre das gleichsam ein Prototyp der ihm später beigelegten Ewigkeit selbst gewesen. Erschien dann die Sonne in besonders jugendlicher Gestalt, so im Frühjahr z. B., hatte die Alte selbst entweder diese Gestalt angenommen oder sich durch Zauber wirklich verjüngt, oder es war die Sonnentochter und dergl. mehr.

Ich kann von dem oben gewonnenen Bilde der Eileithyia aber nicht scheiden, ohne noch auf eine höchst eigenthümliche Uebereinstimmung in der griechischen und deutschen Uranschauung bei aller Wandlung der Elemente aufmerksam zu machen. Im Volksgl. p. 43 f. habe ich nämlich eine Sage aus Mecklenburg mitgetheilt folgender Art: "Ein Bauer hat mal die wilde Jagd gesehen. Er war über Land gewesen, und wie er zurückkam, setzte er sich, müde wie er war, unterwegs auf einen Baumstamm, um sich etwas auszuruhen. Wie er so da safs, die Beine über Kreuz geschlagen, kam ein ganz kleines Männchen zu laufen, das huschte ihm unter die Beine. Während er noch so dachte, was das wohl zu bedeuten habe, kam der wilde Jäger dahergejagt, ein gewaltiger Riese hoch zu Ross. Der hielt vor ihm und rief ihm zu: "Stoss es von dir." Der Alte saß aber ganz ruhig, auch als er es zum zweiten Male rief; wie er es aber zum dritten Male schrie, da wurde

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Von den hierher schlagenden Sagen der Jungfrau, welche verwünscht ist, "ewig zu leben," habe ich schon im Heutigen Volksgl. p. 99 gehandelt.

ihm ganz angst zu Muthe, und er that es. Da sah er, wie das Männchen einen Berg hinauflief, so schnell wie eine Kugel läuft, und hinter ihm her jagte die wilde Jagd, und das war ein Geschieße und ein Bellen der Hunde, das war furchtbar. Und nicht lange dauerte es, da kam der wilde Jäger zurück, der hatte zwei mit den Haaren zusammengebunden vorn kreuzweis über dem Pferde zu liegen." Ich habe a. a. O. nachgewiesen, dass, wie nach christlichem Glauben des Mittelalters unser Herrgott im Gewitter den Teufel verfolgt, und nach nordischem, heidnischem Glauben Thor die Riesen, welche sich dann im Blitz als Knäuel die Wolkenberge hinabrollen und hinter dem Regenbogen, als einer Sichel in der Hand himmlischer Mähder, Schutz suchen, so die obige Sage uns die Verfolgung eines im Blitz dahinlaufenden kleinen Wesens durch den Donner zeige, ähnlich wie in Agricola's Sprichwörtern sich für den Blitz die Bezeichnung findet, "das Blaue, was vor dem Donner herläuft," und verweise im Allgemeinen auf die dort gegebene Darstellung. Nur als eine Art paralleler Anschauung vom Spiel des Donners und des Blitzes im Gewitter, welche freilich umgekehrt endet, will ich noch eine bei anderer Gelegenheit schon von Mannhardt, Germ. Mythenf. p. 570 angezogene Stelle aus Talvj's Volksliedern der Serben anführen, wo die Vila sich einen Wolkenthurm baut, und es weiter heifst:

> Sitzen will sie da und zuschauen, Wie der Blitz spielt mit dem Donner, Und lieb Schwester mit zwei Brüdern, Und die Braut mit ihren Führern. Blitz besiegt im Spiel den Donner u. s. w.

Die obige Scenerie mit den kreuzweis mit den Haaren zusammengebundenen Zwergen, welche auch sonst in diesen Gewitterbildern wiederkehrt, erinnert nun, wie ich ebendas. p. 47 angeführt, an die sich kreuzenden Blitze, als die Haarflechten himmlischer Wesen, und läst das über dem Wolkenroß liegende Jagdstück eines zurückkehrenden Gewitters— in der grandiosesten Weise, wie stets, aufgefalst, — so erscheinen. Hierzu bietet nun zunächst die griechische Sage ein kleines Analogon, wenn der griechische Gewitterheld Herakles in der Sage mit den Kerkopen diese beiden Zwerge fängt

und an einen Stock über den Rücken hängt und so fort geht, der Unterschied ist nur der, dass der wilde Jäger reitet, jener geht1). Wenn übrigens daran in jener Sage sich der Zug knüpft, dass die Kerkopen gelacht, weil sie den Herakles als μελάμπυγος erkannt, so führt das nur die gedachte Scenerie aus. Denn wenn das Erstere an das koboldartige Lachen und so an die Vorstellung einer gewissen Art von Donner als eines Lachens anknüpft, von der ich im Urspr. p. 109 f. des Ausführlicheren geredet habe, so weist das Letztere auf die schwarze Gewitterwolke deutlich hin. Denn wenn nach griechischem Glauben an den Schwefelgeruch und andere Art von Donner sich die Vorstellung des Hofirens anschliesst2), so passt es doch ganz dazu, wenn die Wolke, welche sonst als Euter oder Brust je nach Umständen galt<sup>3</sup>), unter solchem Reflex als Hinterer gefast wurde, und die schwarze Farbe hebt noch charakteristisch genug die Wolkenfarbe hervor. Als Hinterer erscheinen auch sonst die Wolken, z. B. in dem Aberglauben, dass, wenn Jemand das Mittel hat, die Hexen in der Kirche zu erkennen, d. h. also am Hexensabbath bei ihren himmlischen Wolkenversammlungen, sie dann,

<sup>1)</sup> Westermann, Mythogr. 1843. p. 375. Δύο τινες άθελφοὶ κατὰ γῆν πάσαν ἀθικίαν ἐνθεικνύμενοι ἐλέγονιο Κέρκωπες, ἐκ τῆς τῶν ἔργων δριμύτητος τὴν ἐπωνυμίαν λαχόντες. ὁ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐλέγετο Ηάσσαλος, ὁ δὲ ἔτερος ἀκλήμων, ὡς σησε Δῦος ὁ ὑπομνηματιστής. τούτους θὲ ἡ μήτηρ, Μεμνονὶς τῷ ονόματι, ἑωρακῦα κατὰ γῆν πολλὰ δεινὰ ἐργαζομένους αὐτοὺς, εἶπε, μὴ περιτυχεῖν μελαμπύγω. καὶ ποτε τοῦ Ἡρακλέους ὑπὸ δένθρον κοιμωμένου καὶ τῶν αὐτοῦ ὅπλων ὑποκεκλιμένων τῷ συτῷ, πλησιάσαντες οὖτοι τοῖς ὅπλοις ἐπικερῆσαι ἐβουλήθησαν. εὐθὺς δὲ ὁ Ἡρακλῆς αἰσθόμενος, λαβών αὐτοὺς καὶ κατακές αλα ἐπὶ ξύλου δεσμεύσας ἐβάστασεν ἐξόπισθεν. καὶ τότε ἐκεῖνοι τῆς ἐντολῆς τῆς έαυτῶν μητρὸς ἐμνήσθησαν κορμάμενοι, τοῦ Ἡρακλέους τὴν πυγὴν μέλαιναν θεασάμενοι ἐκ τῆς τῶν τριχῶν δασύτητος. οἱ δὲ πρὸς ἀλλήλους αὐτὸ τοῦτο διαλεγόμενοι γέλωτα πολὺν προςῆψαν τῷ Ἡρακλεῖ. καὶ εὐθὺς κατὰ τοῦτο τῶν δεσμῶν ἐλυτρώσατο καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς.

<sup>2)</sup> Vergl. im Urspr. der Myth. p. 6. 65. 74. 78. 196—198. 225. 246, dazu stelle ich noch jetzt die von Sandvoß im Programm des Friedländischen Gymnasiums v. J. 1863 p. 4 Anm. aus Grimm's Wörterb. angeführte Stelle des Erasmus Alberus, der zu Götzenhain in der Dreieich Pfarrer gewesen, wo man von dem Gestank, der aus Sümpfen oder schwefelichten Wassern aufsteigt, sagt: Der Alp feistet also (incubus pedit).

<sup>3)</sup> Mannhardt, Germ. Mythenf. p. 176, 163, 188, Anm. 5.

wie sie sonst Wolkenmilchkübel auf dem Kopfe zu haben scheinen, ärschlings, dem Hochaltar zugekehrt, sitzen sollen. Denn dass dies nicht etwa bloss ein obscöner Scherz ist, zeigt die Sage, welche Leoprechting aus dem Lechrain. München. 1855. p. 13 dazu mittheilt, wo es heifst, dass die Hexen den verfolgen, welcher sie so überrascht, und wenn sie ihn auf offener Strasse noch finden, ihn jämmerlich zerkratzen, um ihn wo möglich blind zu machen, was sich ganz zu ähnlichen Scenerien bei der wilden Jagd des Gewitters stellt und das Ganze auch in dieser Hinsicht an dieselbe himmlische Scenerie anknüpft. So steckt umgekehrt nach Litthauischer Sage der Jäger seinen Hintern in die Versammlung der (im Regen) waschenden Hexen und läst einen streichen, worauf ihn die Hexen verfolgen und seinen Rock zerreißen, den sie erhaschen, was sie sonst mit ihm gethan haben würden, gerade wie es der Werwolf thut (s. Heutigen Volksgl. p. 120): Alles Bilder, welche an die Wolkenversammlung unter den verschiedensten Scenerien, bald eines Hexensabbaths, bald einer Waschversammlung, anknüpfen und darin die im Gewitter stattfindend geglaubte Verfolgung dem Anfang entsprechend ausführen, wo namentlich in den angeführten Sagen das Reißen in den Wolken, wie schon oben p. 20 bei den himmlischen Katzen angeführt ist, bedeutsam noch neben dem Erblindenmachen hervortritt. Wenn aber so der Herakles μελάμπυγος recht eigentlich den Gewittergott in roher Weise charakterisirt, so wird man unwillkürlich daran erinnert, daß, wie so mancher kleine Aberglauben in hohes Alterthum hinaufreicht, und die alten Traditionen sich ergänzen, auch nach deutschem Aberglauben noch heut zu Tage die Adligen. deren Geschlechter ja das Alterthum so vielfach mit dem Himmel in Verbindung brachte, sie selbst namentlich dorther stammen liefs, - wobei dann die Gewitterscenerie auch sonst die Bilder abgab¹), schwarzen Hintern haben sollen; gerade wie die Merowinger noch in den Borsten am Rücken das Wahrzeichen ihres himmlischen Ahnherrn angeblich an sich tragen, oder die thessalischen Aleuaden, wie wir gesehen, im Anschluß an ihren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Heutiger Volksgl. 23. 41. 43 f. 46.

goldhaarigen Sonnenahn hochblonde Haare haben sollten. Wenn diese Deutung richtig, hätten also deutsche Sagen in diesem Falle in der Geschichte von der wilden Jagd und den Gewitterzwergen die Naturanschauung im rohen Bilde bewahrt und erschlossen, griechischer Mythos liehe ihm in der Verbindung mit dem Herakles den heldenmäßigen Charakter, und wieder stimmte dazu ein ganz abgelegener, deutscher Aberglaube noch der heutigen Zeit; ein charakteristisches Merkmal für das wunderbare Weben und Haften der Traditionen selbst in den rohesten Formen.

Fast noch überraschender aber und nicht in einen so abgelegenen Kreis wie die Kerkopen-Sage, sondern in die höchsten Götterkreise hinaufreichend ist noch ein zweiter charakteristischer Zug der vorhin angeführten Mecklenburgischen Sage. Die kreuzweis übergeschlagenen Beine wehren dem wilden Jäger und schützen das Blitzkerlchen, das sich unter ihnen birgt. Uebertragen wir nämlich diese Momente in die Auffassung des Gewitters als einer himmlischen Geburt, die ich so in vielen Mythen im Urspr. d. Myth. nachgewiesen habe, so bekommen wir umgekehrt, im Anschluss an eben dies Bild der sich kreuzenden Blitze, die so versuchte Verhinderung des Hervorkommens des im Gewitter erwarteten Kleinen als ein ganz natürliches Gegenstück. Man muß nicht dabei das Kreuzen gerade der Beine urgiren, es ist nur die allgemeine Vorstellung, dass sich dort oben am Himmel etwas kreuze und so hinderlich werde der weiteren Entwickelung des Gewitters. Ebenso wie die Kreuzung, vom Standpunkt des Blitzes als eines Weges, denselben als Kreuzweg gelten liefs, über den der wilde Jäger, wie es in andern Sagen heifst, nicht kann; muste es vom Standpunkt des Blitzes als eines Armes (als der rubens dextera des Donnerwesens) als sich kreuzende Arme (oder Finger) und sofort, für einen Sitzenden gedacht, als gekreuzte Beine erscheinen. Nun, denke ich, verstehen wir den Aberglauben, welchen Plinius berichtet, dass neben Gebärenden mit gekreuzten Händen zu sitzen Hexerei ist');

<sup>1)</sup> Nat. hist. XXVIII. 6, 17. Adsidere gravidis, vel cum remedium alicui adhibeatur, digitis pectinatim inter se implexis, veneficium est, idque compertum tradunt Alcmena Herculem pariente. Pejus,

er ist von der Gewittergeburt und den dabei stattfindenden, angedeuteten Erscheinungen entlehnt und wie stets dann auf irdische Verhältnisse übertragen. Ganz derselben Art ist das angebliche Unfruchtbarmachen der deutschen Hexen, das Nestelknüpfen, Senkelknüpfen, Schlofsschliefsen, Binden, wovon Grimm, Myth. p. 1127 gesprochen; das Kreuzen oder Knotenschlingen schien nämlich, in Analogie zu dem angeblich wahrgenommenen Wirthschaften dort oben mit den Blitzesfäden, wie ich es auch in anderer Weise beim Windzauber (s. Urspr. p. 233 f.) für griechische und deutsche Sage nachgewiesen habe, omnem actum impediens, wie Plinius sagt. Die weite Ausdehnung und Uebertragung, welche dieser Aberglaube überhaupt hat, zeigt uns schon der rohe Scherz, den man oft bei Hunden angewandt sieht, die heftig drücken. Man meint, wenn man sich ihnen mit verschlungenen Fingern gegenüberstelle, sie brächten nichts zu Stande. So sagt auch Muchar, Das römische Norikum. Grätz. 1826. II. p. 36: "Wer in Steyermark, Kärnthen, Tyrol, Salzburg, Bayern u. s. w. kennet nicht den allverbreiteten Aberglauben an das sogenannte Nestelknüpfen, um Liebe oder Hafs, Gesundheit oder Krankheit zu Stande zu bringen? -Die Ligaturam furum et latronum, dass Diebe nicht einbrechen oder gezwungen sein sollten, geraubte Dinge von selbst wieder zurückzubringen; die Ligaturas Mercatorum, Venatorum, Aucupum, auf dass dem Kaufmann, dem Jäger, dem Vogelsteller ihr Werk einmal durchaus nicht gelinge, die Ligaturas molendini et barbadarum, dass der Müller nicht mahlen und die geladene Büchse nicht losgehen könne; die Ligaturam vel Indurationem corporum, die Ligaturam Neonymphorum, das Nestelknüpfen im vorzüglichen Sinne aus Eifersucht oder rachgierigem Neide, Beraubung alles männlichen Vermögens zur ehelichen Beiwohnung." Dasselbe Moment nun aber, was so als ein allgemeiner Volksglaube erscheint, tritt speciell in der Herakles-Sage, wie auch Plinius schon anführte, hervor, und so kommen wir zur Eileithyia zurück und werden, denke ich, auch

si circa unum ambove genua; item poplites alternis genibus imponi. Ideo haec in conciliis ducum potestatumve fieri vetuere majores, velut omnem actum impedientia. Vergl. die dazu von Grimm, Myth. p. 1128 aus Ovid beigebrachten Stellen.

alle diese Darstellungen und Bilder, in denen sie hier auftritt, von der himmlischen Scenerie entlehnt sehen. Am schlagendsten sind dafür noch die Einzelheiten der betreffenden Sage selbst, welche uns lebhaft an eine Variante der mecklenburgischen Sage, von der wir ausgegangen, durch ein drittes, höchst eigenthümliches Moment erinnert. Als die Geburt der Alkmene bevorsteht, setzt sich also Eileithvia auf den Altar vor der Thür, schlägt das rechte Bein über das linke, verschränkt die Hände in einander und murmelt Zaubersprüche, um die Geburt zu hindern. Galinthias, die Dienerin der Alkmene, bemerkt dies und redet sie plötzlich mit der Nachricht an, dass Alkmene entbunden sei. Darüber erschrocken, springt die Göttin auf, löst die Hände und Knie, und sofort gebiert Alkmene. Galinthias, ihrer List lachend sich freuend, wird von der zürnenden Göttin in ein Wiesel verwandelt (s. Jacobi, Myth. Wörterb. p. 292 nach Ovid. Met. IX. 285 sqq.). Antoninus Liber, Transf, XXIX berichtet dieselbe Sache, nur treten noch neben der Eileithvia die Moeren auf, und es werden bloß die Hände gefaltet: Beides stimmt zu dem, was ich oben über die Verbindung beider Wesen und über das Kreuzen, als das Hauptmoment, gesagt habe. Antoninus sagt: Ποοίτου θυγάτηο εν Θήβαις εγένετο Γαλινθιάς. αυτη παρθένος ην συμπαίκτρια και έταιρις 'Αλκμήνης της 'Αλεκτρύωνος. Επεί δε 'Αλκμήνην ο τόκος ήπειγε του 'Ηρακλέους, Μοτραι καὶ Είλείθυια πρός χάριν της "Ηρας κατείχον εν ταϊς ώδισι την Αλκμήνην. καὶ αὐται μὲν ἐκαθέζοντο κρατοῦσαι τὰς ἑαντῶν γεῖοας. Γαλινθιάς δε δείσασα μη Αλκμήνην εκστήσωσι βαρυνομένην οί πόνοι, δραμούσα παρά τε τὰς Μοίρας καὶ τὴν Εὶλείθνιαν έξηγγειλεν, ότι Διὸς βουλη γέγονε τη Αλκμήνη παίς κόρος, αί δὲ ἐκτείνων τιμαὶ καταλέλυνται. πρὸς δὲ τοῦι ἔκπληξις ἔλαβε τὰς Μοίρας καὶ ἀνῆκαν εὐθὺς τὰς χεῖρας, Αλκμήνην δὲ καὶ έλιπον εὐθύς αἱ ωδίνες, καὶ ἐγένετο Ἡρακλῆς. αἱ δὲ Μοῖραι πένθος εποιήσαντο και της Γαλινθιάδος αφείλοντο την κορείαν, ότι θνητή τούς θεούς έξηπάτησε, καὶ αὐτήν ἐποίησαν δολεράν γαλην και δίαιταν έδωκαν εν τω μυχώ και αμορφον απέδειξαν την εθνήν. — — ταύτην Έκατη πρός την μεταβολήν της όψεως ώχτειρε και απέδειξεν ίεραν αυτής διάκονον cet.

Halten wir nun die verschiedenen Scenerien in diesen ver-

schiedenen und doch im gewissen Sinne analogen Gewitterbildern fest, hier den Bauer, welcher mit gekreuzten Beinen das Blitzkerlchen zurückhält, dort die Eileithvia und die Mören mit gekreuzten Händen, die Geburt hemmend, so haben wir zu der Galinthias, wenn wir sie uns als Wiesel dahinlaufend (δραμοῦσα) denken, ein vollständiges Analogon in anderen Versionen der angezogenen mecklenburger Sage. Mannhardt führt sie bei anderer Gelegenheit, German. Mythenf, p. 197, an. "Ein Weib in Groß-Harja, erzählt die Sage der Inselschweden auf Worms und Nuckoe, trug bei einem Gewitter etwas in einer Schürze. Da kam eine Stimme aus einer Wolke: "Lafs deine Schürze herunter" (das ist das obige "Stofs ihn von dir" in passender Deutung des Donnerrufs). Sie that es und ein kleines, schwarzes Thier, kleiner als eine Katze (ein Troll, Riese, ilaka), lief heraus, wurde aber auf der Stelle von einem Blitzstrahl zerschmettert." Nach einer anderen Sage ebendas. "ging ein Weib in Worms in die Badstube und kleidete sich vor der Thür aus. Da bemerkte sie ein Thier unter ihrer Schürze, welches sich unter den Kleidern versteckte. Ehe sie es vertreiben konnte, schlug der Blitz dahinein, aber es war nichts mehr von ihm zu sehen." Ich habe im Ursp. p. 275 schon darauf aufmerksam gemacht, dass, wenn in Sagen öfters die Seele eines Entschlafenen aus seinem Munde als ein Thierlein, besonders als eine rothe Maus huscht, in den Wolkenberg geht und dergl. und dann wieder ebenso zurückkehrt, dies eine Anschauung des gleichsam zwischen den Wolken dahinhuschen den Blitzes als eines Thierleins, namentlich einer rothen Maus, noch in specieller Beziehung auf seine Farbe, sei. Ich möchte diese Anschauung nach dem, was ich oben in Bezug auf den himmlischen Dachs, den in den Wolkenberg als Schlange schlüpfenden Odhin und ähnlichen Momenten beigebracht, entschieden festhalten gegenüber den sonst trefflichen und reichhaltigen Untersuchungen Grohmanns über die himmlischen Mäuse, der mehr Nachdruck auf das Weißszahnige legt, sonst aber das Naturelement und das betreffende Thier in seiner von mir behaupteten Beziehung zu einander bei Indern, Griechen und Deutschen an vielen Beispielen bestätigt. Wie nun das in den beiden zuletzt

angeführten Sagen aus der Schürze, d. h. der Wolke, herauslaufende Thierlein sich gleichsam zu der Kugel stellt, als welche in dem Moment, wo die Kreuzung sich löst, das Blitzkerlchen herausläuft, haben wir darin, denke ich, einen deutlichen Hinweis auf die Γαλινθιάς, das Wiesel, welches gelaufen kommt und worauf dann umgekehrt erst die Kreuzung sich löst. Es ist dies mythische Element eben nur als ein besonderes Moment in seiner thierischen, der dahin huschenden Maus analogen Deutung, der Scenerie entsprechend, verwandt worden, und wenn die Galinthias als eine Jungfrau und Freundin der Alkmene anderseits gedeutet wurde, so erklärt das theils die Wendung der Sage überhaupt, wie ja auch jenes verfolgte Thierlein in der schwedischen Sage eigentlich als ein Troll, ein Riese galt, dann aber musste diese Fassung um so natürlicher eintreten, als sich ja auch an sie das bei den Kerkopen eintretende, hier noch mehr schadenfrohe Donnergelächter knüpfte, was doch eben mehr auf einen menschenähnlichen Charakter hinwies. Wenn übrigens schliefslich Antoninus das Wiesel überhaupt als heiliges Thier der Hekate hinstellt, so bestätigt dies nur unsere Deutung. Es stellt sich so das Wiesel ganz zur Hekate, wie die Blitzmaus zum Apollo Smintheus (s. Grohmann, Apollo Smintheus. Prag. 1862), denn Hekate verhält sich zur Artemis ganz, wie die düstere, finstere Frau Berchtha oder Holda zur freundlichen, gütigen Göttin, von welchem Gegensatz ich schon oben p. 211 geredet habe.

Bis hierher hatte ich die obige Auseinandersetzung schon geschrieben, als ich bei einem Ausfluge im vorigen Jahre nach dem Havellande von einem Schäfer in Hohennauen eine Sage hörte, welche schlagend zu den vorhin angeführten Scenerien paßt. "War einmal," sagte mein Schäfer, "ein Junge draußen bei den Schaaf-Hürden, der konnte es gar nicht mehr aushalten, denn alle Nacht kam der wilde Jäger und hatte da sein Wesen an den Hürden, daß die Schaafe immer auseinandergesprengt wurden. Da schickten sie einen andern hin. Der machte sich einen Kranz und stellte sich hinein, wie die wilde Jagd kam. Da rollte mit einem Male ein witt Klût hinein in den Kreis. (Ein witt Klût ist im Havellande ein gewöhnlicher

Spuk in den Kindergeschichten). Da konnte die wilde Jagd nun nicht an, der wilde Jäger forderte defshalb, dass der Junge es herausstiefse. Der aber sagte, das thäte er nicht, er hätte es satt, dass die wilde Jagd immer an seine Hürden käme, und wolle nichts damit zu thun haben. Da versprach ihm der wilde Jäger, dass er nicht wieder an seine Hürden kommen würde, wenn er das witte Klût herausstieße, es sei das ein Frauensmensch, was das und das verbrochen und defshalb verwünscht sei, und nun so verfolgt werde. Da that es denn doch der Junge, und sofort wirbelte das witte Klût fort, dass es nur so eine Art hatte, und die wilde Jagd hinterher, und das war ein Gekliffe und Geklaffe der Hunde, das war entsetzlich. Bekommen haben sie es aber nicht. An die Hürden ist der wilde Jäger aber auch nicht wieder gekommen." Die Geschichte ist doch wie zur Bestätigung der für die Galinthias-Sage gegebenen Deutung geschaffen. Sie stellt sich einmal zu der andern, auch im Havellande vor Jahren mir erzählten Sage von dem wilden Jäger, der im Unwetter einem Weibe nachjagt, nämlich der Windsbraut (oder Sonnenjungfrau). S. Nordd. S. p. 99. Vergl. Heutigen Volksgl. p. 23. 64 ff. 101 ff. Die Hürden gehen in der obigen Sage, wie die Koppeln in der in den norddeutschen Sagen mitgetheilten, auf das himmlische Blitzgehege, eine Deutung, wie ich sie schon ähnlich in der Menglada-Sage (s. Urspr. p. 207) gegeben. Dem Kreuzweg in der schon früher mitgetheilten Sage entspricht der Kranz in der jetzt gehörten, der auch in den Katzensagen in gleicher Weise wiederkehrt und dort gegen den Hexenspuk schützt (s. Urspr. p. 230). Was aber uns nun hier besonders in der überraschendsten Weise passt, das ist, dass nebeneinander in der Scenerie Beides, ein Weib und ein sich fortwirbelndes witt Klût, auftritt, indem wir nicht anstehen werden, diese Fassung im Anschluß an das Thierlein, kleiner als eine Katze, wie es vorhin hiefs, in die nächste Parallele zur Jungfrau Galinthias, die dann in ein Wiesel verwandelt wird, zu bringen. Die Elemente beider Sagen decken sich fast vollständig, und jene jüngst gehörte märkische, an sich fast nichtssagend erscheinende Sage gewinnt durch die Umstände eine interessante Bedeutung und zeigt,

daß auch das scheinbar Geringfügigste gerade in der mythologischen Wissenschaft im Zusammenhang die größte Bedeutung erhalten kann.

Ueberblicken wir aber noch einmal die betrachteten Mythen, sowohl die Herakles- und Kerkopen-Sagen, als auch die Eileithyia-Sage bei des Herakles Geburt, so tritt in ihnen, trotz aller Verschiedenheit in der Ausbildung, doch wahrlich eine solche Uebereinstimmung gerade in den minutiösesten Elementen mit analogen Anschauungen aus den Mythenkreisen der wilden Jagd uns entgegen, dass solche Parallelen, wie diese und die z. B. vom Rinderaustreiben des sogenannten Daufäjer's mit dem Busch am Schwanz und der bunten oder rothen Kuh einerseits, und des Apollo Treiben der Wolkenrinder mit den Tamariskenbüschen an den Füßen, und das Auftreten der purpurnen Iris mit dem Stierkopf des Regenbogens anderseits'), schon allein auf gewisse, gemeinsame Grundlagen in den mythischen Gebilden beider Völker führen würden; denn wenn sonst auch ähnliche Naturanschauungen bei den verschiedensten Völkern und Zeiten sich der Natur der Sache nach wiederfinden können, in den kleinen analogen Zügen jener Mythen dürfte sich mehr als bloß analoge, allgemein menschliche Anschauung wiederspiegeln.

Um aber auch in den behandelten Mythen schließlich noch die colossalen Dimensionen anschaulich zu machen, in welchen sich diese Uranschauungen bewegten, ziehe ich die Minos-Sage heran, wo wir ein Unfruchtbarmachen ausführlich an einem himmlischen Wesen geschildert finden, wie es beim Nestelknüpfen, als auch hierher gehörig, vorhin erwähnt wurde. Nach Apollod. III, 15, 1 hatte nämlich Pasiphaë, des Helios Tochter, also eine Art Kirke, den Minos aus Eifersucht so geschädigt (ἐπειδή πολλαῖς συνηυνάζετο γυναιξὶν, ἐφαρμάχευσεν αὐτόν), daß, wenn er mit einem Weibe verkehrte, diese statt des Samens Thiere von ihm empfing und so starb (καὶ ὁπότε ἄλλη συνηυνάζετο, εἰς τὰ ἄρθρα ἐφίει θηρία καὶ οὕτως ἀπώλλυντο). Antoninus Lib. XLI. stellt die Sache etwas anders dar, insofern er nicht die Verzauberung als durch

<sup>1)</sup> Heutiger Volksgl. Anhang I.

die Pasiphaë veranlasst erwähnt. Denn auch sie würde sterben, wenn sie nicht eben unsterblich wäre, sie empfängt desshalb aber keine Kinder. Als Prokris nämlich zum Minos kommt, heisst es, findet sie ihn zeugungsunfähig, weil er Schlangen, Scorpione und Würmer von sich gab. Sie ersinnt ein Mittel: sie macht aus einem Ziegenschlauch eine Art Weib, mit dem er eher verkehrt, ehe er zur Pasiphaë geht (καταλαβοῦσα δ' αὐτὸν ἐχόμενον ὑπ' ἀτεχνίας ὑπισχνεῖτο καὶ ἐδίδασκε τὸν τρόπον αὐτῷ, εὶ γένοιντο παῖδες. ὁ γὰρ Μίνως οὔρεσκε ὄφεις καὶ σχορπίους καὶ σκολοπένδρας, καὶ ἀπέθνησκον αὶ γυναΐκες, ὅσαις ἐμίγνυιο. Πασιφάη δ' ἦν Ἡλίου θυγάτηο ἀθάνατος. ή γ' οὖν Πρόχρις ἐπὶ τῆ γονῆ Μίνωος μηγανᾶται τοιόνδε κύστιν αίγος ένέβαλε είς γυναικός φύσιν, και ὁ Μίνως τούς όφεις πρότερον έξέκρινεν είς την κύστιν, έπειτα δὲ παρά την Πασιφάην είζιων εμίγνυτο). Wir haben hier eine Vermählung mit der Sonnentochter, wie ich derartige, am Himmel vorgehende Vermischungen mehrfach im Urspr. d. Myth. nachgewiesen habe. Der Ziegenschlauch, in den die Schlangen und andere Thiere fließen, ist offenbar, wie oft, die Wolke'), in die bei der Vermählung im Gewitter sich zunächst die Blitzesschlangen und andere ähnliche Thiere zu ergießen scheinen. Es ist doch nur eigentlich eine Modification desselben Mythos, wenn aus den Samentropfen, die dem Hephaest entfallen, als er die Athene verfolgt, der schlangenfüssige Erichthonios entsteht, oder aus den abgeschnittenen Schamtheilen des Uranos die schlangenhäuptigen Erinnyen (s. Urspr. p. 139). Und mit dem Harnen in der Minossage kommt nur die ganz rohe Auffassung des Regens als ein derartiges Factum in das Bild hinein, welches ich schon im Urspr. p. 7 und Heutigen Volksgl. p. 78 im Allgemeinen als mythisches Element erwähnt habe, auf das ich hierbei aber noch etwas ausführlicher eingehen will. Wie ich nämlich an letzterem Ort es in der Sage von der Frau Harke deutete, wenn sie Wasser läfst. und anführte, dass in der Oberpfalz bei starkem Regen die bäurische Redensart üblich sei, "die Gäste im himmlischen Wirthshause hätten zuviel getrunken und pissten nun hinunter";

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Urspr. d. Myth. p. 232 f. 257 f. Vergl. meine Abhandlung über die Sirenen in der Zeitschr. f. Gymn. 1863. p. 473.

so hört man auch am Rhein noch, wenn es am 10. Juni regnet, "Margareth pifst in die Nüsse" (Wolf, Beitr. z. D. M. II. p. 103). Wenn derartige Redensarten zunächst aber nur obscöne Scherze sein könnten, wie die im Urspr. a. a. O. aus Aristophanes angeführte Stelle, wo Strepsiades sagt, er hätte früher geglaubt, dass im Regen Zeus durch ein Sieb harne, so tritt es uns bei den Kamtschadalen noch als roher Glaube direct entgegen, indem diese wirklich meinen, dass die Luftgötter zur Zeit von Regengüssen ihr Wasser ließen (Meiners nach Steller im Götting, hist. Magazin. Hannover, 1787, I. p. 119). Dieselbe Analogie, wie die Minos-Sage in dieser Hinsicht, zeigt uns aber bei den Griechen auch noch eine andere, nämlich die Entstehung vom wilden Jäger Orion. Zeus, Hermes und Poseidon sollen nämlich, heifst es, um dem Hyrieus oder Oinopion auf seine Bitte einen Sohn zu erzeugen, in die Haut eines ihnen geopferten Stieres geharnt haben, die Haut sei dann vergraben worden und daraus Orion entstanden (s. d. Stellen bei Jacobi, Mythol. Wörterb. p. 683 Anm.). Die Deutung ist einfach. Aus der aus der Tiefe am Horizont heraufkommenden Regenwolke entsteht der Sturm, die Wolke aber selbst schien durch das Wasser der Himmlischen geschwängert, wie Minos in dem obigen Bilde seinen Harn und Schlangensamen in die Wolke fließen ließ.

Doch zurück noch einmal zur Sonne. Wir haben in dem Vorhergehenden in den verschiedensten Versionen verfolgt, wie sich an dieselbe, neben dem Kampf gegen die dunklen Mächte des Himmels, besonders die Vorstellung vom Weben der Wolken reihte. Wenn dies aber auch eine der gewöhnlichsten Ansichten in dieser Hinsicht wohl war, so mußten doch neben ihr sofort andere Platz greifen, sobald die Wolken eine andere Gestalt zu zeigen schienen. So ist es z. B. natürlich, daß auch die Sonne als himmlische Baumeisterin galt, wie sonst der Wind (s. Urspr. p. 16), wenn man die sich aufthürmenden Wolken ihr und nicht diesem zuschrieb. So sagt Zeller in dem "Vetter aus d'r Palz." Mannheim. 1863. p. 57:

Dann, wann die Sunn in d'r Früh de Newwel vertreibt als, do baut se

Manchmal sich Luftschlösser draus, die sehe grad aus wie die Wolke;

'S halt se aa Mancher d'rvor, wo nit weefs, dafs efs Muschder for Leut sinn,

Wo d'r vor Langweil nicks dhun uf d'r Welt, als wie Luftschlösser baue.

Die wo die Sunn awwer baut, die halte gewönlich vil länger; Awwer sie werre doch aach, wie d'n anner Leut ihrie, zu Wasser. Oftmals do mache se 'r Gschbass, sie hot de ganze Dägweis ihr Freed drân;

Geht emol raus, emol neiñ; ball dhut se zum Fenschder rausgucke

Odder zum Kellerloch gar, zum Dachladen oder zum Schornschde.

Manchmol verschdeckelt se sich aach ganz, wie d'r Schütz in die Hecke,

Wann 'r de Buwe abbafst; -

An diese Scenerie lassen sich die verschiedensten mythischen Elemente knüpfen. Denn einmal wird man also daran erinnert, wenn die Kyklopen, die Sonnenriesen, als himmlische Baumeister auftreten (s. Urspr. p. 16) oder die serbische Vila sich ihren Wolkenthurm baut, wie es in dem vorhin citirten Liede hiefs, um dem Spiel von Donner und Blitz von dort aus zuzusehen, dann stellt sich das Bild der bald hier, bald dort herausguckenden Sonne vom anthropomorphischen Standpunkt als Parallele zu dem durch die Wolkenberge kriechenden Thier, dem Dachs, wovon oben p. 121 gehandelt ist. Wenn es ferner heißt, "sie verstecke sich, wie der Schütz in der Hecke, wann er die Buben abpasst", so ist das wieder eine Parallele zu dem Sonnenvogel, der im Frühling aus seinem Versteck im Unwetter hervorgejagt zu werden schien, welchen Vorgang der deutsche Gebrauch, wie wir oben p. 113 gesehen, nachahmt. Und wenn endlich die wolkigen Luftschlösser zu Wasser werden, so erinnert das an die im Wasser untergegangenen Wolkenburgen und Wolkenstädte, von denen ich Urspr. p. 263 als selbstständigen Mythenmassen des Ausführlicheren gesprochen habe. Zu den dort angeführten Sagen will ich übrigens noch eine characteristische hier nachholen. Wenn nämlich bei nebligem Wetter es noch von Arcona heifst "die alte Stadt wafelt" oder am Ostermorgen Wineta wieder aus dem Wasser hervorkommen soll, so zeigt ebenso deutlich auf dasselbe Naturelement und die in den Frühlingswettern wieder heraufkommende Gewitterstadt hin, wenn Herrlein in den Sagen des Spessart p. 139 berichtet: die Wetterburg, welche in einem Gewitter untergegangen, erscheine alle sieben Jahre wieder in der Tiefe des Mains, denn die sieben Jahre sind offenbar, wie bei der wilden Jagd, dem Donnerkeil u. s. w., wieder die sieben winterlichen Monate, nach denen die Stadt sich wieder sehen läßt. Und wenn das letzte Zimmer dieser Burg nun neben den glänzenden, strahlenden Prunkgemächern, die sonst in den Blitzen zu leuchten schienen, nur Todtengebein und Verwesung enthält (s. auch Baader bei Mannhardt, Germ. Mythenf. p. 446), so gemahnt dies in anderer Weise an die Gewitterscenerie, wie ich sie am Hraesvelgr, den Sirenen oder der Höhle des Gewitterriesen Cacus im Anschluß an die Zickzackblitze als Knochenhaufen nachgewiesen habe (s. Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen. Berlin 1863. p. 465 ff.). Dass aber diese ganze Vorstellung nicht bloss eine deutsche ist, sondern weiter verzweigt, zeigen ein Paar Beispiele. So kennt z. B. die indische Mythologie auch ausdrücklich eine in der Luft schwebende Goldstadt Paulomâh, welche schon Weber, Indische Studien. Berlin 1850. I. p. 416 auf "electrische Erscheinungen" bezogen hat. Die Analogie geht aber noch weiter, und diese sagenhafte Stadt gewinnt noch einen zauberhafteren Charakter, wenn sie nicht blofs als unterirdisch dann bezeichnet wird, sondern es heifst, sie könne beliebig ihren Platz wechseln (s. Weber, ebend. Anm.). Noch näher fast aber in der Form steht den deutschen Sagen von diesen Städten, die man zu Zeiten im Wasser, d. h. ursprünglich in den Wolkenwassern, wafeln sieht, eine altrömische Sage. Ich habe schon Urspr. an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, wie der Glaube im Unwetter einen Wettstreit zweier Wesen annahm, und das eine dann überwunden und den Himmelserscheinungen gemäß gezüchtigt schien. So erklärte ich die Sage vom Salmoneus, des Aeolos, d. h. des Windgotts, Sohn, der Donner und Blitz nach-

ahmen wollte und deshalb vom Zeus erschlagen ward (s. Ursp. p. 36 und 76 Anm.). Apollodor I. 9, 7 schliesst seinen Bericht davon mit den Worten: Ζεύς δὲ αὐτὸν κεραννώσας τὴν κτισθεῖσαν ὑπ' αὐτοῦ πόλιν καὶ τοὺς οἰκήτορας ἢ φάνισε πάντας. Wenn das Letztere uns schon an die im Gewitter untergegangenen Städte deutscher Sage erinnert, so erzählte man fast dasselbe vom Romulus Silvius oder Aramulius am Albaner-See, und da heifst es noch ausdrücklich, er sei mit seinem ganzen Hause in denselben versunken, und die Römer, die an dem See wohnten, glaubten noch in der Tiefe des Wassers die Säulen von der untergegangenen Königsburg zu erblicken, gerade wie unsere Schiffer es von Wineta erzählen¹). Ich habe diese letztere Sage absichtlich angeführt, da man nur zu geneigt ist, gerade in den dahin schlagenden Sagen etwas specifisch Germanisches zu suchen, dem classischen Alterthum sie namentlich abzusprechen.

Nachdem wir so die hauptsächlichsten an die Sonne sich anschließenden männlichen und weiblichen Anschauungen verfolgt haben, will ich noch nachträglich Einiges über die an Mond und Sterne sich knüpfenden anthropomorphischen Anschauungen, welche in den Dichtern hervortreten und noch nicht im Lauf der übrigen Untersuchungen berührt sind, anreihen. Im Ganzen fallen sie in Betreff des Mondes dürftiger aus, wie er denn auch, wie wir gesehen, in den Urmythen zwar bedeutsam sich bemerkbar gemacht zu haben, namentlich stellenweise als der böse Nachtgeist überhaupt gefasst worden zu sein scheint, indem man ihn einfach als das Auge der Nacht ansah, welche Beziehung aber allmählich schwand, und womit auch dann der Mond vor den lebensvoller sich entfaltenden Sonnen- und Gewitterwesen, welche letzteren auch den Nacht- und Unterweltswesen die plastischen, wunderbaren Gestalten verliehen, in den Hintergrund trat, während er dann anderseits freilich zu der calendarischen Entwicklung der Himmelsbetrachtungen den ersten Anstofs gab, daneben aber auch in vielem an den ab- und zunehmenden Mond bei genauerer Betrachtung sich schließenden Aberglauben und namentlich in der Beziehung, welche man beim

<sup>1)</sup> S. Diod. Bibl. hist. ed. Wessel. II. 546, 56, und Eusebius, Chronik; Auchers Ausg. Th. I. p. 386.

Neu- und Vollmond in Betreff der Regulirung des Wetters wahrzunehmen glaubte, seine Geltung noch behauptete, ja stellenweise noch fester fast begründete.

Wenn jener männliche Mondgott bei den Griechen auch noch in dem αγανὸς Τίθωνος und in manchen anderen Gestalten, wie wir gelegentlich gesehen, hindurchblickte, so galt doch also in historischer Zeit der Mond Griechen und Römern nur als weiblich; zur Selene stellt sich Luna, vielfach dann mit Artemis und Diana in späterer Zeit gerade in Punkten identificirt, die schwerlich ursprünglich auf den Mond zu beziehen sein dürften, ebenso wenig, wie Apollo mit seinem Bogen und Pfeil ursprünglich auf die Sonne zu deuten ist (s. Ursp. p. 101 ff.), auf welche Beziehungen jener Göttinnen ich jedoch hier keine Veranlassung habe einzugehen. Dass aber, was die natürlichen Anschauungen betrifft, an den Mond sich die Vorstellung des Silbernen knüpft, obwohl nicht ausschließlich, indem auch von einer aurea Luna die Rede ist, ist schon gelegentlich besprochen worden, wie der ganze Vorstellungskreis, nach welcher er zum Zwillingsbruder oder Gemahl der Sonne wurde oder als der lahme Schmied erschien, dessen Esse im Wetterleuchten und in den sprühenden Sternenfunken sich zunächst sichtbar macht. Ebenso ist darauf hingewiesen worden, daß, je mehr der Glaube an himmlisches Feuer in Sonne und Mond die Vorstellung vom himmlischen Licht überhaupt in abstracto weckte, der Mond neben der Morgenröthe mehr als Dienerin des höchsten Sonnengottes gefaßt werden konnte, bis dann die Ansicht zur Geltung kam, dass er sein Licht von der Sonne entlehne, womit der letzte mythische Hintergrund fast schwand. An Mondfinsternisse sich knüpfend, sahen wir stellenweise noch einen Theil des alten Glaubens fortleben, ihn der Sonne gegenüber treten, oder, wie andere Mythen es darstellen, von Ungeheuern angefallen werden, ebenso wie bei den Dichtern in seiner Beziehung zu dem Treiben der Wolken sich ganz analoge Vorstellungen an ihn, wie an die Sonne schließen, nur daß sie im Ganzen matter und monotoner auftreten. Er watet durch die Wolken, wird vom Winde gejagt, versteckt sich, wie es in den oben citirten Gedichten hiefs; wie wir sagen "der Mond durchbricht die Wolken", sagt Nonnus Dionys. X. 186 sq. vom Ampelos:

μεσσοφανής νέφος ύγρὸν ἀνασχίζουσα Σελήνη,

während umgekehrt Horat. Od. II. 16. 2 sagt: atra nubes condidit Lunam, was gemäß der aus Hermann und Dorothea citirten Goethischen Stelle dann im Volksglauben zu dem Bilde eines den Mond verschlingenden Ungeheuers sich erweiterte, welche Vorstellung in dem beschränkteren Kreise von Mondfinsternissen, wie vorhin erwähnt, noch lange fortlebte, und wozu sich z. B. das laboranti Lunae subvenire des Juvenal (VI. 442) oder das vince Luna stellt, wovon Grimm M. p. 668 redet. Dass der Neumond gegenüber dem hingeschwundenen, alten wirklich ein neuer war, das bricht auch noch z.B. in dem nascente Luna des Horat. Od. III. 2 hervor. Was seine Erscheinung anbetrifft, so wird ihm ein wechselndes Antlitz beigelegt, neque uno Luna rubens nitet Voltu sagt Horat. Od. II. 11, 10, namentlich haben wir als besonders charakteristisch für die Σελήνη dann aber die Beiwörter κύκλωψ, βοώπις. γλανκῶπις notirt; für die Ausführung des Bildes von der βοώπις bringe ich nachträglich die Stelle des Nonnus Dionys. X. 191 sq. noch bei, wo es vom Ampelos heifst:

> εί δὲ βοογλήνων φαέων εὖφεγγέι κύκλω δφθαλμοὺς ἐλέλιζεν, ὅλη σελάγιζε Σελήνη.

Manchmal erscheint ihr Antlitz furchtbar, wie auch Plut. de facie lunae c. XXIX sagt: ἐκφοβεῖ δ' αὖτοὺς (d. h. die Seelen) καὶ τὸ καλούμενον πρόςωπον, ὅταν ἐγγὺς γένωνται, βλοσυρόν τι καὶ φρικῶδες ὁρώμενον. ἔστι δὲ οὖ τοιοῦτον weſshalb man auch versucht hat die Vorstellung des Gorgonenhauptes daran anzuknüpfen, vergl. Preller, Griech. Myth. I. 153¹); dann ist Luna wieder freundlich und schön, die ἱλάειρα Σελήνη²), wie auch v. Platen (bei Grube, Buch der Naturlieder p. 30) sagt:

— Des Rauchs tiefschattige Wolke umdüstert, Holder Mond, dein ruhiges, friedenreiches, Silbernes Antlitz.

So begrüßt moderne Anschauung namentlich gern im Monde,

<sup>1)</sup> Ueber das Gorgonenhaupt s. Urspr. d. Myth. p. 83 ff.

<sup>2)</sup> Empedokles bei Plut. de facie lunae. II.

als dem freundlichen Lichtspender in dunkler Nacht, den guten, lieben Gefährten der Menschen:

"Guter Mond," heißt es in einem bekannten Volksliede, "du gehst so stille

Durch die Abendwolken hin u. s. w."

Das Mondlicht bezeichnen römische Dichter wie Horaz als ein purum und tremulum lumen und reden analog dem von einer candida, nivea Luna; moderne Anschauung entwickelte im Anschluss an ähnliche Vorstellungen und in Anknüpfung an die jungfräuliche Diana, welche man als Mondgöttin faste, mit einer gewissen Vorliebe das Bild der keuschen Luna, welches eigentlich namentlich dem griechischen Alterthum ferner lag, indem besonders die Sonne in den Mythen ihre Keuschheit in den Gewitterkämpfen zu bewahren schien, die Nachtgewitter mehr andere Bilder erzeugten.

Was nun aber die besonderen Charaktereigenthümlichkeiten betrifft, die das Alterthum dem Monde beilegte, so war den Alten besonders auffallend des Mondes stets wechselnder Wandel neben seiner mannigfachen Erscheinung an den verschiedenen Stellen des Himmels. So sagt Plinius nat. hist. II. c. 9: Multiformi haec (Luna) ambage torsit ingenia contemplantium et proximum ignorare maxime sidus indignantium, crescens semper aut senescens. Et modo curvata in cornua facie, modo aequa portione divisa, modo sinuata in orbem, maculosa, eademque subito praenitens, immensa orbe pleno, ac repente nulla, alias pernox, alias sera, et parte diei Solis lucem adjuvans, deficiens, et in defectu tamen conspicua, quae mensis exitu latet, cum laborare non creditur. Jam vero humilis et excelsa, et ne id quidem uno modo sed alias admota caelo, alias contigua montibus, nunc in Aquilonem elata, nunc in Austros dejecta, cet. An das Letztere schliesst sich an, wenn Luna, bei Horat. serm. I. VIII. 21, das Beiwort vaga erhält1):

¹) Darauf bezieht man gewöhnlich ohne Weiteres die Jo-Sage. Die analogen Mythen mit den durch Bremsen rasend gemachten Kühen weisen aber speciell für diesen Zug des Mythos mehr auf das Rasen der Gewitterwolkenkühe, wie die vom Pegasos und dem Esel des Silen auf das Donnerrofs und den Donneresel, hin; s. oben p. 58 und Urspr. d. Myth. p. 183.

- Simulac vaga Luna decorum
Protulit os.

Dass, wie die Sonne den Griechen als ein himmlischer Späher erschien, so Sonne und Mond von den Deutschen auch als himmlische Wächter gefast wurden, ist schon oben erwähnt worden, und ich stellte dazu den himmlischen doppelköpfigen Janitor Janus. Wie ferner Helios mit seinem Sonnenauge Alles sight (ος πάντ' ἐφορά καὶ πάντ' ἐπακούει), ist auch die nachtwandelnde (νυπιδοόμος) Selene Alles sehend (πανδερκής) s. Orph. hymn. IX. 2, 7, und so wäre auch vom griechischen Standpunkt aus bei früherer männlicher Auffassung des Mondes eine Anschauung desselben als Späher und Wächter der Nacht natürlich gewesen. Ich bemerke dies, um den Gedanken daran zu knüpfen, ob nicht, wenn Hermes in dem hom. hymn. v. 15 νυχτός οπωπητήρ, d. h. der Späher der Nacht, genannt wird, dies auf den Mond als Nachtgeist zu beziehen sein dürfte, woran sich dann auch andere Verhältnisse dieses Gottes knüpfen würden, wie wenn man ihm z. B. vor'm Schlafengehen als Gott des Schlafes und der Träume spendete. Es würde dann auch bei ihm der alte Satz sich wiederholen, daß er als Nachtgeist in die Gewitternacht übergegangen wäre, in der ein großer Theil seines Wesens dann, namentlich als des mit dem Blitzstab dahinziehenden Sturmesgottes, sich augenscheinlich entwickelt (s. Urspr. d. M. p. 125 f.). Besonders würde sich von diesem Ausgangspunkt auch vielleicht sein Verhältniss zum Sonnengott Apollo, sowie die Sagen von seinen Wanderungen mit Zeus ursprünglich fassen lassen, indem Sonne und Mond, die wir oben als himmlische, in der Welt herumziehende Lichtbrüder des deutschen Märchens kennen gelernt, auch im letzteren Falle dann die himmlischen Wanderer wären, wobei freilich auch wieder der Uebergang in das Unwetter und das Auftreten beider in Sturm und Blitz, oder Blitz und Donner, wie bei den Dioskuren, nicht ausgeschlossen, ja im Gegentheil als Ausführung des Bildes hinzuzunehmen wäre. Doch dies sind nur Andeutungen, deren Verfolgung späteren Untersuchungen vorbehalten bleiben muß. Um aber wieder auf den Mond als Wächter zurückzukommen, berührt er sich in dieser Beziehung nicht bloß mit der Sonne im

Allgemeinen, sondern, wie auch schon früher gelegentlich erwähnt, im Speciellen dann mit der Morgenröthe, der griechischen Eos (oder Hore) oder der vigil Aurora, quae purpureas aperit fores (Ovid Metam. II. v. 112 sq.), wie mit dem im Blitz den Himmel öffnenden Thürhüter, so daß es schwer ist, in den einzelnen Mythen, wenn nicht andere Umstände hinzukommen, die jedesmalige Beziehung zu fixiren.

Eine neue Anschauung entwickelt sich bei dem Monde wie bei der Sonne, zunächst wenigstens für das Deutsche, unter dem Bilde eines himmlischen Hirten. Wie Nonnus Dionys. XL. 370 den Helios als  $\pi o \iota \mu \acute{\eta} \nu$  bezeichnet, schon im Homer die Sonnentöchter die Wolkenkühe weiden, so erscheint der Mond gemäß seinem männlichen Charakter den Wolken und Sternen gegenüber bei deutschen Dichtern noch oft in der Gestalt eines Hirten gedacht. So sagt Geibel, Ged. Berlin 1840. p. 192:

Schon fängt es an zu dämmern, Der Mond als Hirt erwacht, Und singt den Wolkenlämmern Ein Lied zur guten Nacht.

In Beziehung zu den Sternen heifst es ähnlich in einem Wiegenliede bei Menzel, Gesänge der Völker. Leipzig 1854. Nr. 517:

Schlaf, Kindlein, schlaf, Am Himmel ziehn die Schaf, Die Sternlein sind die Lämmerlein, Der Mond, der ist das Schäferlein, Schlaf, Kindlein, schlaf.

In den alten Mythen erscheint freilich überwiegend der Wind als der himmlische Hirt, der die Wolken vor sich hertreibt, "wie wenn der Wolf die Heerde scheucht", und es ist auch hier schwer zu bestimmen, inwiefern den obigen Bildern entsprechend Sonne oder Mond in die einzelnen Mythenkreise vom Wolkentreiben mit hineingezogen worden sind und zur lebensvolleren Entwicklung noch beigetragen haben. Das Weiden der Sterne als einer Heerde klingt übrigens auch bei griechischen und römischen Schriftstellern an, so werden z. B. vom Callim. h. in Delum v. 176 die zahllosen Feinde verglichen:

τείρεσιν, ήνίχα πλεΐστα κατ' ήέρα βουκολέονται,

wozu Spanheim in Parallele stellt Lucretius I. v. 232:

— unde aether sidera pascit.

Was aber den weiblichen Mond der Alten anbetrifft, so erscheint, ähnlich wie dem deutschen Dichter die Sonne als Mutter der Sterne gilt, Luna als ihre Königin:

Siderum regina bicornis audi

Luna puellas! sagt Horatius c. saec. 35 sq.,

woran ich schon oben bei der  $\beta\alpha\sigma i\lambda\epsilon i\alpha$  als der Gemahlin des Hyperion erinnert habe, und wie auch der Orph. Hymn. (X) anfängt:

Κλύθι, θεά βασίλεια, φαεσφόρε, δτα Σελήνη.

Halten wir dazu eine Stelle wie:

Nox erat, et caelo fulgebat Luna sereno Inter minora sidera.

Horat. Epod. 15 init.

so haben wir in der Auffassung der Sterne als zwergartiger Wesen, von denen noch gleich in's Besondere die Rede sein wird, in diesen an den Mond sich knüpfenden Anschauungen den Ansatz z.B. zu einer Zwergkönigin, wie sie oft prägnant in deutschen Mythen in den Vordergrund tritt, an die man aber auch bei der großen Göttermutter erinnert wird, wenn ihre Umgebung die Daktylen bilden, deren Name und Charakter offenbar auf die himmlischen Zwerge hinweist, und deren Zahl nur später im Anschluß an die Deutung auf die Finger modificirt wurde.

Mit dem weiblichen Charakter des Mondes hängt nämlich sowohl der des Jugendlichen, als anderseits der des Mütterlichen zusammen. In dieser Hinsicht war die Mondgöttin sowohl, wie wir gesehen, im Märchen namentlich des Helios Schwesterchen, als auch dann seine Gattin. Ebenso liegt, wenn seine Töchter dann Phaethusa und Lampetia genannt werden, wie oben p. 212 bemerkt, die Vermuthung nahe, erstere auf die Sonnentochter, letztere auf die Mondtochter zu beziehen; es hatten eben beide als himmlische Lichtkinder gegolten, von denen das eine des Tags, das andere des Nachts das himmlische Feuer wahrte oder, nach anderer Fassung der Sage, des Vaters Wolkenheerden weidete. Wenn aber in solcher Beziehung noch speciell wieder der jugendliche Charakter hervorträte, würde

die Mondgöttin anderseits sofort mütterlicher, ja der Mond geradezu als eine Urmutter gefast worden sein, sobald man ihn als Auge der Nacht und die Göttin selbst so als Nachtgöttin faste, womit auch wieder der Uebergang in die Gewitternacht und für die Göttin selbst der Typus als Gewitterund Unterweltsgöttin da war, den ich vorhin auch sofort bei der Deutung der großen Göttermutter und der Daktylen als selbstverständlich annahm. Die angezogene Auffassung der Nacht kehrt übrigens in griechischen und deutschen Dichtern wieder. Wie Herder sein Lied an die Nacht anfängt:

"Kommst du wieder, heil'ge, stille Mutter
Der Gestirn'" — und es weiter heißt:
"Sternenreiche, goldgekrönte Göttin,
Du, auf deren schwarzem, weitem Mantel
Tausend Welten funkeln, die du alle
Sanft gebahrest", — —

Nun noch Einiges in's Besondere von den Sternen in ihrer anthropomorphischen Auffassung, denn von anderer ist schon gelegentlich die Rede gewesen. Ich gehe dabei von dem Volksglauben der Griechen und Römer, welcher die Sterne in Beziehung zu den Menschen brachte, aus, welcher Glaube also noch über den in bestimmten Sternbildern gleichsam dann organisirten Sternenhimmel, die letzte mythische Schöpfung, die schon einen sehr abstracten Charakter hat, hinausgreift. Von demselben berichtet Voss z. Virg. Georg. I. v. 32 folgendermaßen: "Nach Plinius II. 8. p. 6 glaubte der gemeine Römer, jeder Mensch habe seinen eigenen Stern, der mit ihm geboren, seinem Schicksal gemäß, hell oder dunkel scheine und bei seinem Tode vom Himmel falle. Nur die Sterne außerordentlicher Männer, wie des Jul. Caesar (Ecl. IX. 47) schienen ihm nach ihrem Tode noch heller zu entbrennen. Hier aber (v. 32) gilt, wie IV. 225, die griechische Vorstellung, deren Aristophanes Pax v. 832 gedenkt, dass die Seele nach dem

Tode in einen Stern verwandelt werde. Je feuriger also, je ätherischer die Seele, desto vorstrahlender der Stern." Die erstere Vorstellung macht Lucian. in seinen veris hist. I, 29 lächerlich, indem er sie zu einer Sternenstadt erweitert. Πλεύσαντες δε, heisst es, την επιούσαν νύχτα και ημέραν περί έσπέραν αφικόμεθα ές την Λυχνόπολιν καλουμένην, ήδη τον κάτω πλούν διώχοντες ή δὲ πόλις αύτη κείται μεταξύ τοῦ Ζωδιαχού. αποβάνιες δε, ανθρωπον μεν οὐδένα ευρομεν, λύχνους δε πολλούς περιθέοντας, καὶ ἐν τῆ ἀγορᾶ καὶ περὶ τὸν λιμένα διατρίβοντας, τούς μεν μικρούς, καὶ ώςπερ είπεῖν, πένητας δλίγους δε, τών μεγάλων και δυναστών, πάνυ λαμπρούς και περιφανείς. ολκήσει δ' αὐτοῖς καὶ λυγνεώνες ὶδία έκάστω πέποιηντο, καὶ αὐτοὶ ονόματα είχον ώσπερ οι άνθρωποι και φωνήν προϊεμένων ήκούομεν καὶ οὐδὲν ἡμᾶς ἡδίκουν, ἀλλά καὶ ἐπὶ ξένια ἐκάλουν ἡμεῖς δὲ ὅμως ἐφοβούμεθα καὶ οὔτε δειπνῆσαι οὔτε ὑπνῶσαι τις ἡμῶν ετόλμησεν. ἀρχεῖα δ' αὐτοῖς εν μέση τῆ πόλει πεποίηται, ενθα ό ἄρχων αὐτῶν δι όλης νυκτὸς κάθηται, ονομαστὶ καλῶν έκαστον. δς δ' άν μη ύπακούση, καταδικάζεται άποθανείν, ώς λιπών την τάξιν ο δε θάνατός έστι σβεσθηναι. παρεστώτες δε και ήμεζς, εωρώμεν τα γιγνόμενα και ηκούομεν άμα των λύχνων απολογουμένων και τας αιτίας λεγόντων, δι' ας έβράδυνον. ένθα καὶ τὸν ἡμέτερον λύχνον ἐγνώρισα καὶ προςειπών αὐτόν, περί ιῶν και' οἶκον ἐπυνθανόμην, ὅπως ἔχοιεν, ό δέ μοι πάντα διηγήσατο. καὶ την μεν οὖν νύκτα ἐκείνην αὐτοῦ ἐμείναμεν. Ich habe die ganze Schilderung ausführlich wiedergegeben, weil sie abgesehen von ihrem humoristisch-sarkastischen Charakter die Sternenwelt uns in plastischer Anschauung als eine Welt oder Stadt gleichsam voll himmlischer Lüchtemännchen schildert, eine Vorstellung, welche ich in allgemeiner Fassung überhaupt als den Ausgangspunkt für den Glauben an himmlische Zwerge ansehen möchte. Es entwickelte sich eben dieser Glaube an der Vorstellung der Sterne als leuchtender, himmlischer Augen kleinerer Wesen neben dem großen Sonnen- und Mondauge der Sonnen- und Mondriesen, worauf ich schon im Urspr. d. M. u. oben p. 144 f. hingewiesen habe. Bei Griechen und Deutschen trat zunächst, wie wir gesehen, diese Anschauung zum Theil noch im Volksglauben hervor, die Kleinheit aber der betreffenden Wesen, die sich eigentlich schon von selbst ergiebt, zeigten uns auch noch ausdrücklich die oben p. 66 erwähnten Bezeichnungen derselben als Sonnenkälbehen, Sonnenjunges u. dergl. Dann aber entwickelt sich die betreffende Anschauung stets von Neuem aus ihrem Verhältnifs zur Sonne oder Nacht als deren Kinder. Von ihnen als Kindern der Nacht ist schon vorhin geredet worden; dasselbe Verhältnifs zur Sonne bezeichnet Rückert, wenn er sagt:

"Die Mutter Sonne spricht:

Ihr Wort ein Strahl von Licht:

Zu ihrer Kindlein Haufen:

Wohin seid ihr entlaufen?"

und nun lässt der Dichter sie die einzelnen Sterne anreden. Ebenso heisst es bei Herder:

"Jünglinge des Himmels, süße Kinder, Der verklärten Nacht." –

ja in einem Liede von Tieck (bei Grube p. 53) heifst es geradezu von ihnen:

Ihr kleinen goldenen Sterne u. s. w.

Das sind alles Vorstellungen, die sich in Analogie stellen zu dem vorhin erwähnten:

Nox erat, et caelo fulgebat Luna sereno Inter minora sidera;

und zu dem orphischen Nvντος φίλα τέννα μελαίνης, so wie namentlich zu dem Euripideischen:  $\check{\omega}$   $N\acute{v}ξ$  μέλαινα, χρνσέων ἄσιρων τροφέ.

Als Glaubenssatz hat sich diese Vorstellung aber auch noch, wie oben p. 145 erwähnt, speciell in dem deutschen Aberglauben erhalten, daß man nicht mit Fingern nach den Sternen zeigen dürfe, sonst steche man einem Engel die Augen aus. Diese Beziehung vibrirt aber auch noch in dem ganzen Engelglauben des Mittelalters nach, der sich neben den an das alte und neue Testament sich anschließenden Vorstellungen von den Engeln, als Dienern Gottes, die in Wind und Blitz sich offenbaren, anreihte. Gerade die Kleinheit der Engel, ihre Auffassung als Kinder, also in kleiner, sich den Zwergen anschließender Gestalt, ist in dieser Hinsicht charakteristisch. "Das Mittelalter, sagt J. Grimm p. 418, dachte sich die christlichen Engel in dieser Kleinheit der Elbe und Zwerge: ein iegelich engel

schînet alsô gestalter als ein kint in jâren vieren in der jugende. Tit. 5895 (Hahn); juncliche gemâlet als ein kint daz dâ vünf jâr alt ist. Berth. 184 u. s. w." Mit der Verbindung der Sterne übrigens mit den Seelen der Verstorbenen, wie sie die oben citirte Stelle des Aristophanes auch zeigt, war zugleich Grund und Boden gewonnen zur Anknüpfung der Vorstellung einer seligen Geisterwelt gegenüber dem Todtenreich der Finsternis im Unwetter, wie es in den Mythologien anderseits hervorbricht. Von den seligen Sternen zu reden ist ein ganz gewöhnliches Bild, und dem analog sagt Salis (bei Grube p. 56):

"Gottes Pracht am Himmelsbogen Ist in Sternen aufgezogen! Welch' ein heilig stiller Chor!

Dem gegenüber steht dann die volksthümliche Ausdrucksweise. welche bei einem Unwetter sagt: "Es ist, als wäre die Hölle losgelassen", und dass Griechen, Römer und Deutsche dies wirklich so ansahen, habe ich im Urspr. d. M. an vielen Beispielen dargethan. Derselbe Gegensatz tritt aber auch ohne die Beziehung auf die Seelen der Verstorbenen u. A. in der nordischen Mythologie bei den Lichtelben gegenüber den döckalfar hervor, wie denn auch überhaupt diese Zwergwelt in griechischen und deutschen Sagen, wenn sie besonders als kunstreiche Schmiede vor Allem geschildert werden, auf beide Naturkreise gleichermaßen hinweist, indem, wie oben p. 102 ff. ausgeführt, das Schmieden im Himmel zuerst sich besonders an den Nachthimmel angelehnt, dann aber in dem Gewitter überhaupt seine Entfaltung gefunden zu haben scheint. Dass aber auch bei den Griechen dann im Gewitter in den dahineilenden Blitzen besonders noch zwerghafte Wesen sich zu documentiren schienen, wie ich es schon Ursp. p. 246 f. allgemein ausgesprochen, zeigt auch noch die Uebereinstimmung in der Sage von den deutschen Gewitterzwergen und den Kerkopen, wovon ich oben p. 249 geredet habe. Diesen Uebergang vermittelte schon vor Allem die auch am Nachthimmel zuerst auftretende, Griechen, Römern und Deutschen gemeinsame Vorstellung der Nebelkappen, d. h. der Wolken, indem, wenn es im Gewitter auch bei Tage nachtete, man zwar auch Himmelsriesen bei überwiegend großen einzelnen Wolkenbildungen, dann aber vor Allem auch die Kinder der Nacht in ihren Nebelkappen konnte heraufkommend wähnen, die dann in den Blitzen hinhuschten u. s. w. Daher entwickelten sich die Mythenmassen von den Zwergen, und darum zeigen sie auch, worauf ich schon Urspr. a. a. O. aufmerksam gemacht, so viele Analogien zu den Elementen der Riesensagen, wie sie sich anderseits auch mit den himmlischen Wassergeistern, den Nixen, berühren.

Die Sterne erscheinen in ihrer Menge übrigens als ein Volk, eine Versammlung, daher besonders nahe lag jene oben berührte Vorstellung des Mondes (eventuell auch wohl der Sonne) als einer Sternenkönigin, z. B. "Αστρων κάτοιδα νυκτέρων ομήγυριν sagt Aesch. Agam. v. 4, sie werden versammelt: Οὐρανὸς άθροίζων άστο' εν αίθέρος πύπλω. Eurip. Jon v. 1147. Und wenn Dichter noch von ihnen, wie wir gesehen, als einem heiligen, stillen Chor reden, so erinnert das sofort an das stille Volk, wie sie irische Sagen namentlich schildern. Gesang und Tanz knüpft sich noch besonders gern dann an dieses himmlische Wesen; wenn Ersteres auf des Windes Wehen, so geht Letzteres wohl auf die veränderte Stellung der Sterne zu einander (den Tanz der Sphären, die zogoi αστοων)1), wobei freilich auch an der Wolken und der Winde Treiben, denen auch ein Tanzen beigelegt wird, zu denken wäre: jedenfalls dürfte das Letztere, als das Rohere, unmittelbarer Hervortretende, das Ursprünglichere sein, namentlich da öfter von Störungen solcher Versammlungen in den Hexensagen die Rede ist, die dann auf Blitz und Donner zu beziehen.

Einen Stern bezeichnet heutige volksthümliche Vorstellung in Deutschland noch gerade zu als Däumling; was an die gemeinsame Bezeichnung der Daktylen lebendig erinnert. Man nennt nämlich den kleinsten, kaum sichtbaren Stern auf der

ότε καὶ Διὸς ἀστερωπὸς ἀνεχόρευσεν αίθηρ, χορεύει δὲ Σελάνα cet.

wie auch Pape noch besonders in seinem griechischen Wörterbuch unter χορός bei der Stelle: εὐθιος ἀστέρων χορὸν χορεύει hervorhebt, "wo die Sterne noch im eigentlichen Sinne als Reigentänze am Himmel aufführend zu denken sind."

<sup>1)</sup> Vergl. Eurip. Jon v. 1078 sqq.:

Deichsel des großen Wagens dümker Fuhrmann (Grimm, Myth. p. 688. Nordd. S. p. 457), obgleich freilich nicht unberücksichtigt dabei bleiben darf, daß er diesen Namen speciell nur wegen seiner relativen Kleinheit den übrigen Nachbarsternen gegenüber bekommen hat.

Vor Allem tritt aber ein Stern noch mit so besonderem Glanze hervor, dass er sich fast überall eine eigenthümliche Individualität gleichsam bewahrt hat, dies ist der Morgenstern, der Sohn des Asträos oder Eos in der griechischen Sage. Wir sahen ihn ja auch oben p. 164 schon in dem litthauischen Naturmythos von Sonne und Mond auftreten, wo er, weiblich gedacht, zur Liebsten des Mondes wurde. In beiderlei Beziehung, als Morgen- und als Abendstern, wird er in gleicher Weise von den Dichtern geseiert. So sagt schon Homer von ihm: ἐσπερος, δς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἐσταται ἀστήρ. Iliad. XXII. v. 318. Wie an dieser Stelle seinem Glanz das Blitzen der Lanze des Achill verglichen wird, erscheint er auch sonst als passendes Bild für einen in Wassen strahlenden Helden, so Quint. Smyrn. V. v. 130 sqq.:

Αίας, δς μέγα πάντας ύπείοεχεν εν Δαναοΐσιν, άσιὴο ώς ἀρίδηλος ἀν' οὐρανὸν αἰγλήεντα ἔσπερος, δς μέγα πᾶσι μετ' ἀστράσι παμφαίνησι· τῷ εἴχελος τεύχεσσι παρίστατο Πηλείδαο·

sein plötzliches Hervortreten läßt ihn aus seinem Hause gleichsam hervorspringen.

Τῆσι δὲ νισσομένησι συνήντετο Εσπερος ἀστήρ, Φρώσκων ἐκ μεγάροιο διεσσυμένη δὲ καὶ αὐτή ἀρτιφανής ἀνέτελλε βοῶν ἐλάτειρα Σελήνη.

Nonnus., Dionys. XII. v. 3 sqq.

Ebend. heifst es XXVI. v. 145 von ihm:

Έσπερος, έσπομένης λιποφεγγέος ἄγγελος ὄρφνης.

Wie er hier als Bote, der das Nahen der Nacht verkündet, erscheint er umgekehrt als Vorläufer und Bote der Eos:

Εὐτ' ἀστηρ ὑπερέσχε φαάντατος, ὅςτε μάλιστα ἔρχεται ἀγγέλλων φάος Ἡοῦς ἠριγενείης.

Hom. Od. XIII. v. 93.

oder wenn Eos (Eurip. Ion 1158) oder Aurora die Sterne vertreibt:

Postera depulerat stellas Aurora micantes (Ovid, Met. VII. 100). weicht er als der letzte vom Posten:

— Ecce vigil rutilo patefecit ab ortu

Purpureas Aurora fores, et plena rosarum

Atria. Diffugiunt stellae: quarum agmina cogit

Lucifer, et coeli statione novissimus exit.

Ovid, Met. II. 112 sqq.

Dass er in jener Beziehung zur Sonne als Morgenstern mit weißen oder rosigen Fittigen dem griechischen und römischen Dichter wie die Morgenröthe selbst ausgestattet erschien, ist schon oben p. 107 erwähnt werden. Anderseits läst ihn sein Strahlenglanz dem deutschen Dichter wie die Sonne mit goldenen Locken ausgestattet erscheinen:

"Woher so früeih, wo ane scho,"
heißt es bei Hebel, Allem. Ged. 1827. p. 47,
"Her Morge-Stern enanderno,
In diner glitzige Himmels-Tracht,
In diner guldige Locke Pracht,
Mit dinen Auge chlor und blau
Und sufer g'wäschen im Morgen-Thau?"

Geradeso fast den Morgenstern die mythische Auffassung z.B. in Peru, wenn sie ihn Langhaar nennt, wobei sie ihn auch in Analogie zu den oben entwickelten Anschauungen zum Edelknappen der Sonne macht, der dieser bald voranleuchtet, bald nachfolgt. Die übrigen Sterne gelten dann bald als Diener oder Dienerinnen der Sonne, bald des Mondes (s. J. G. Müller, Geschichte der amerik, Urreligionen, p. 364).

Die letzte Zeile des vorhin citirten Hebel'schen Gedichtes kann uns übrigens daran erinnern, daß auch die Sterne ganz naturgemäß in ihrer steten Frische sich im Wolkennaß, d. h. im Jungbrunnen des Himmels, wie wir es bei den Sonnenjungfrauen besonders gesehen, zu baden scheinen. Daß aber poetische Anschauung, nebenbei bemerkt, sich nie, auch heut zu Tage nicht, um den sachlichen Zusammenhang der Dinge kümmert, sondern nur einzelne Momente gleichsam herausgreift, an denen die Phantasie weiter spinnt, das zeigt uns in kleinem

Beispiel außer jener Hebel'schen Stelle, wo der blau- und goldigleuchtende Stern dem betreffenden Wesen blaue Augen und goldene Locken beilegen läßt, eine andere, wo derselbe Dichter Morgen- und Abendstern sondert und als Brüder bezeichnet:

Vo alle Sterne groß und chlei Isch er der liebst (nämlich der Mutter, der Sonne) und er ellei, Si Brüderli, der Morgenstern, Sie het en nit ums halb so gern; (ebendas. p. 223).

Um so mehr konnten aber sich noch in den alten Mythologien Ansätze zu bestimmter Persönlichkeit an den Morgenstern ansetzen, als er anderseits mit dem Morgenwind in Beziehung gebracht werden konnte, wie überhaupt mit dem Erscheinen der Morgenröthe dann die Winde geboren zu werden schienen und deshalb auch z. B. den Griechen als Kinder der Eos und des Astraeos galten¹). Von solchen alten Anschauungen aus schildert Nonnus (Dionys. VI. v. 18 sqq.) den himmlischen Haushalt des Astraeos, in der lebendigsten Weise ausgestattet; der Abend- oder Morgenstern ist eine Art Edelknappe dabei, wie in der peruanischen Mythe, die Winde sind die Söhne des Astraeos, die aufwarten. Als Deo nämlich zum Hause des Astraeos kommt, heißt es:

την μεν ιδών ήγγειλεν Έωσφόρος είςαίων δε ώρτο γέρων 'Αστραῖος;

weiter dann:

— — διεσσυμένων δε μελάθοου

"Εσπερος ήγεμόνευε και είς θρόνον ιδουε Δηώ
πατρος έοῦ παρὰ θῶκον· ὁμοστόργω δε μενοινῆ
νεκταρέου κεράσαντες ἀπὸ κρητῆρος ᾿Αῆται
δαίμονα λυσιπόνοισιν εδεικανόωντο κυπέλλοις
νίέες ᾿Αστραίου·

und schliefslich:

νεπταρέφ δε κύπελλα παρά πρητήρι τεταίνων Εύρος εφνοχόει, προχόφ δ' επιδόρπιον ύδωρ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Rückert erweitert die Anschauung in seinem Gedicht "Die Winde im Dienst der Sonne", indem er die Letztere überhaupt zur Königin jener macht (Gedichte. Frankfurt a. M. 1847. p. 498).

είχε Νότος, Βορέης δὲ φέρων ἐπέθηκε τραπέζη ἀμβροσίην, Ζέφυρος δὲ περιθλίβων θρόον αὐλοῦ εἰαρινοῖς δονάκεσσι μελίζετο θῆλυς ᾿Αήτης ΄ καὶ στεφάνους ἔπλεξεν Ἑωσφόρος ἄνθεα δήσας δρθρινοῖς κομόωντα δροσίζομένοισι κορύμβοις ΄

Dass Astraeos übrigens hierbei als der γέρων gefast ist, habe ich oben schon als Parallele zu dem alten Tithonos erwähnt; wie er auch als Gemahl der Eos galt, ist er gleichsam sein alter Ego, jener blos mehr nach meiner Deutung der altwerdende Mond, er der Sternengreis.

Alle derartige Anschauungen von den Sternen liegen aber oder setzen sich wenigstens, wenn sie jünger sind oder sich reproduciren, außerhalb der Organisation, welche der beobachtende Geist schon frühzeitig unter den Sternen vornahm, indem er sie nach Sternbildern gruppirte. Bemerkenswerth ist in dieser Hinsicht vor Allem, dass wir die Anfänge davon schon in den ältesten historischen Zeiten der Griechen vorfinden, also damals schon dieser Theil der Naturbetrachtung zu dieser Abstraction von jeder Persönlichkeit der Sterne und zu einem äußeren Spiel der Phantasie, verbunden mit der genauesten Beobachtung ihrer Stellungen, gelangt war. Ich verweise in dieser Hinsicht auf J. Grimm's Mythologie und bemerke nur, dass eine Auffassung wie die der Sterne als himmlischer Nägel, welche dort oben gefestigt, die auch bei den Griechen hervortritt, eine derartige Ansicht am ehesten vermittelt haben dürfte, dann aber auch andere sachlichere Anschauungen, welche sich frühzeitig an den Sternenhimmel, in Bezug auf die Nacht namentlich, geschlossen, wovon ich noch einige Beispiele beibringen will. Wie es gewöhnliche Auffassung noch heut zu Tage ist, von einem Sternenmantel der Nacht zu reden, ist auch Nonnus dieser Anschauung nicht fremd, wie folgende Stellen zeigen:

> 'Αστοοχίτων 'Ηρακλες, ἀναξ πυρός, ὄρχαμε κόσμου, 'Ηέλιε. —

— εὶ πέλες Αλθής
 ποικίλος, 'Αστροχίτων δὲ φατίζεται, — ἐννύχιοι γὰς
 οὖς ανὸν ἀστερόεντες ἐπαυγάζουσι χιτῶνες —
 Dion. XL. 369 sqq.

Ebenso heisst es in einem Gedicht von Zirndorfer z. B. (bei Wander. p. 109):

Wenn die Nacht den Sternenmantel Ueber Berg und Thäler breitet, —

An diesen ποικίλος χιτών knüpft eine merkwürdige Stelle an, welche des Dionysos Tracht schildert, wo der Nachthimmel mit seinen Streifen und Flecken, und namentlich der Milchstraße, einem Fell eines Dammhirsches verglichen wird:

Αὐτὰς ὕπεςθε νεβςοῖο παναιόλον εὐςὰ καθᾶψαι Δέςμα πολύςτικτον θηςὸς κατὰ δεξιὸν ώμον "Αστςων δαιδαλέων μίμημ ἵεςοῦ τε πόλοιο. (bei Macrobius Sat. I. c. 18).

An die Sternenpracht des Himmels knüpft auch endlich an, wenn später der Hera als Himmelskönigin, angeblich auf Samos zuerst, der Pfau geheiligt ward:

Junonis volucrem, quae cauda sidera portat.

Ovid, Met. XV, 385.

Die Sage brachte denselben dann mit dem vieläugigen Argos in Verbindung, dem Himmelsriesen, der die Sterne als Augen an seinem Leibe trug (s. oben p. 145); als nämlich Hermes diesen getödtet hatte, heißt es, verwandelte ihn Hera in einen Pfau und nahm ihn als heiliges Thier fortan in ihren Schutz. Juno Argum, centum oculos habentem (omnibus membris oculatum), Joni custodem praefecit, quem Mercurius jussu Jovis interemit. Juno Argum, quia ob custodiam sibi mortuus erat, in pavonem transformavit, et receptum in suam tutelam pennis insignibus amissa lumina exornavit. Bode, Mythogr. Lat. I. p. 6. cf. p. 76 und 106.

## Die Milchstraße.

Von der Milchstrasse haben sich ursprünglich selbstständige Anschauungen gebildet, welche dieselbe als eine für sich bestehende, nicht den Sternen analoge Masse betrachteten. Einzelne dieser Vorstellungen sahen wir schon gelegentlich in andere Mythenmassen eingreifen, wie z. B. p. 50 f., wo ich aus

dem Namen Windstrêk, Wetterbaum mit herleitete, dass sie ursprünglich auch als die Wurzel des Wolken-Wetterbaumes gedacht sei; die übrigen Bezeichnungen stelle ich jetzt hier zusammen; sie sind meist von der Farbe derselben hergenommen. Die Griechen nannten sie bekanntlich γαλαξίας (sc. χύχλος, was auch oft dabei steht), διά την λευχόχροιαν ούτως δνομαζόμενος sagt Plut.de placit. phil. III. 1. Sie galt ihnen gewöhnlich für einen Milchstrahl, gerade wie auch in Deutschland eine derartige Bezeichnung auftritt; so fanden wir in Ramsloh im Saterlande für dieselbe die Bezeichnung molkstråle (s. Nordd. S. Geb. No. 425). Der griechischen Sage nach ist es die verschüttete Milch der Götterkönigin Hera oder nach der römischen die der Ops. Zeus Söhne hätten nämlich, heißt es, nicht der himmlischen Ehren theilhaftig werden können, wenn sie nicht an der Hera Brust gesogen, defshalb wurde heimlich Herakles oder Hermes ihr angelegt. Als sie es bemerkte, stiefs sie das Kind von sich; die Milch ward verschüttet, und daher sollte dann die Milchstraße rühren. où yào ἐξῆν, sagt Eratosth. Catast. 44, τοῖς Διὸς ὑιοῖς της οδρανίου τιμής μετασχείν, εί μή τις αθτών θηλάσει τὸν τῆς "Ηρας μαστόν. διόπερ φασὶ τὸν Έρμην ὑπὸ τὴν γένεσιν ἀνακομίσαι τὸν Ἡρακλέα καὶ προςσχεῖν αὐτὸν τῷ τῆς Ἡρας μαστῷ, τον δε θηλάζειν επινοήσασαν δε την "Ηραν αποσείσασθαι αθτον καὶ ούτως έκγυθέντος τοῦ περισσεύματος αποτελεσθήναι τὸν Γαλαξίαν χύχλον. Vom Hermes sowie anderseits von der Ops berichtet Hygin, poët. astron. II. p. 43, wo er von dem circulus (orbis) lacteus spricht: Mercurio infanti puero insciam Junonem dedisse lac: sed postquam eum rescierit Majae filium esse, rejecisse eum a se et ita lactis profusi splendorem inter sidera apparere. - Alii dicunt, fährt er fort, quo tempore Ops Saturno lapidem pro partu attulit, jussisse ei lac praebere: quae cum pressisset mammam, profuso lacte circulum deformatum cet.

Daneben klingt aber auch schon bei den Griechen die allgemeinere Vorstellung eines Weges an. Die Milchstraße ist nämlich nach einigen griechischen Philosophen die alte oder die eigentliche Sonnenstraße (Plut. de placit. philos. III. 1), gerade wie deutsche Volksansicht sie auch wohl noch mit der Sonne in Beziehung bringt. In der Gegend von Wolfenbüttel nennt man sie z. B. die Himmelsstraße und meint, die Sonne stehe am Mittag regelmäsig in derselben oder sie drehe sich nach der Sonne, und erscheine da zuerst, wo jene untergegangen (Kuhn, Westph. Sagen. p. 86 f.). Wenn Plutarch ferner sagt: "Andere Philosophen halten sie für eine spiegelartige Erscheinung, indem die Sonnenstrahlen vom Himmelsbogen zurückgeworfen werden," so stimmt mit ihnen jener Bauer aus Loccum überein, der Kuhn erklärte, "sie rühre vom Widerschein der Sonne her." (Westph. S. a. a. O.) Neben diesen eben erwähnten Ansichten berichtet endlich auch Plutarch a. a. O., dass nach den Pythagoreern sie vom Weltbrande, den Phaethon verursacht, herrühren solle, τῶν Πυθαγορείων οἱ μὲν ἔφασαν ἀστέρος εἶναι διάκανσιν, ἐκπεσόντος μὲν ἀπὸ τῆς ἰδίας ἔδρας, δι' οὖ δ' ἐπέδραμε χωρίον κυκλοιερῶς αὐτὸ καταφλέξαντος, ἐπὶ τοῦ κατὰ Φαέθοντα ἐμπρησμοῦ.

Den Römern war die Lactea via ein Götterpfad:

Est via sublimis, coelo manifesta sereno:

Lactea nomen habet: candore notabilis ipso.

Hac iter est Superis ad magni tecta Tonantis
Regalemque domum. Dextra laevaque Deorum

Atria nobilium valvis celebrantur apertis.

Zu dieser Anschauung bringt J. Grimm, M. p. 331 folgende Parallelen: "Auch irokesisch hieß sie Weg der Seelen, türkisch: hadjiler juli (Weg der Waller), jeder Pilger nach Mecca und Medina heisst hadji, hadschi." Bei dem Letzteren dürfte wohl die locale Richtung der Milchstrasse von NW. nach SO. hauptsächlich in Anschlag zu bringen sein, wie auch bei dem Folgenden. "Im christlichen Mittelalter nannte man sie nämlich via sancti Jacobi, schon im Catholicon des Joh. von Genua (13. Jahrh.): camino de Santiago, chemin de saint Jaques, Jacobsstrasse, slov. zesta v' Rim (Weg nach Rom) von den Pilgerfahrten nach Gallizien oder Rom." J. Grimm, der dies im Anschluss an das Obige bringt, scheint mehr hierin zu suchen, wenn er die letzteren Namen in eine Art von specieller analoger Beziehung mit der türkischen Bezeichnung bringt und hinzusetzt: "von den Pilgerfahrten nach Gallizien oder Rom, "die zum Himmel führten." Mir scheint in allen diesen Fällen nämlich die Gewohnheit nur einen in der Richtung der Milchstraße liegenden Punkt, nach dem gleichsam ein bestimmter Zug der Menschen stattfand, zur Bezeichnung ihrer Richtung heranzuziehen, "als führe sie speciell dahin," gerade umgekehrt, wie man volksthümlich den Wind oft nach einer Stadt nennt, die in der Richtung liegt, wo er herkommt, man z. B. in Berlin oder Charlottenburg, statt vom Westwind, vom Spandauer Wind redet. Ganz ähnlich sind überdies auch für die Milchstraße die Namen gewählt, welche Kuhn noch in den Westph. Sagen II. p. 85 anführt, wie: Straße nach Aachen, Frankfurter Straße, Kölsche stråte. Analog ist es auch, wenn die Ungarn sie hadakuttga (via belli) nennen, weil sie bei ihrer Einwanderung ihrer Richtung folgten (J. Grimm. Myth. p. 331).

In Amerika begegnen uns wieder der römischen und irokesischen Ansicht analoge Vorstellungen. Die Milchstraße ist den Rothhäuten der Pfad der Geister; nach dem Glauben der Patagonier und Karaiben sind die Sterne alte Indianer, die Milchstraße der Pfad, auf dem dieselben Strauße jagen, nach andern der Pfad eines Jägers, der dem Strauße folgt, und das Sternbild der drei Könige waren einst drei Wurfkugeln, welche er nach diesem Vogel warf, dessen Füße das südliche Kreuz bilden (J. G. Müller, Geschichte der amerikanischen Urreligionen p. 54 und 256). Vielleicht ist dem auch anzuschließen die finnische und litthauische Bezeichnung linnunrata und paukszcziû, d. h. Vogelweg, indem, wie J. Grimm dabei bemerkt, Seelen und Geister in Gestalt von Vögeln ziehen.

Die übrigen Bezeichnungen gehen meist einfach von der Vorstellung einer Straße am Himmel aus, die sie, ähnlich wie der römische Name lactea via oder unser hochdeutsches Milchstraße, nach der Farbe bezeichnen. Die Bezeichnung "Sandpfad," ssûnpät, welche wir gleichfalls im Saterlande neben der molkstråte fanden, ist schon oben p. 65 erwähnt; ähnlich heißt sie in Siebenbürgen "der Mehlweg," auch in Westphalen Mühlenweg (s. oben p. 65 und Kuhn, Westph. Sagen p. 86 f.), arabisch: tarik al thibn (via straminis); syrisch: schevil tevno (via paleae); neuhebräisch: netibat theben (semita paleae); persisch: rak kah keshan (via stramen trahentis); coptisch: pimoit ente pitoh (via straminis); arab. auch derb ettübenin (Pfad der Heckerlingträger); türk. auch saman ughrisi (paleam rapiens, paleae fur); armen. hartacol oder hartacogh

(paleae fur); alle diese Namen, sagt J. Grimm, der dieselben Myth. p. 331 zusammenstellt, laufen auf verzettelte Spreu hinaus, ein flüchtiger Dieb hat sie fallen lassen.

Eine besondere mythologische Beziehung liegt noch dem Namen kaup at für Milchstraße zu Grunde, wie sie im Groningerlande genannt wird (s. Nordd. S. Geb. 423 und Anm. das.). Eine solche findet auch Kuhn in dem Namen Nierenberger pat. (ebendas. und Westph. Sagen. II. p. 86). Als die große himmlische Heerstraße, wie man sie kurzweg auch Hiërstråte nennt (s. Kuhn a. a. O.), wurde sie mit Helden in Verbindung gebracht, die göttlichen Charakter angenommen; wie diese an der Spitze der wilden Jagd ziehen, ist es ihre Strasse, auf der sie herziehen. So heifst den Dänen die Milchstraße Waldemarsweg, wie Waldemar auch an der Spitze der wilden Jagd zieht (s. Simrock, D. M. p. 253). Hierher gehört auch der englische Name Vaetlingastraet (s. ebendas.), so wie der deutsche Iringeswec (s. Grimm, Myth. p. 333). Der mnl. Name Vroneldenstraet zieht noch direct eine Gottheit hinein in die Bezeichnung: es ist "Frauen Hilde oder Hulde Strasse," auf der sie umzieht (s. Grimm, Myth. p. 263). Wie man den großen Bären bei den Griechen und den Deutschen auch "den großen Wagen" nannte, heist die breite Milchstrasse auch endlich kurzweg "der wagenpat" (s. Nordd. S. G. 425). Naive Anschauung producirt derartige Vorstellungen immer wieder, dass es ein Weg sei, der als himmlische große Heerstraße benutzt werde; so führt Meier in seinen schwäbischen Sagen. I. p. 236 an: In Dornhan sagte ein alter Mann: Die Milchstraße oder Himmelsstraße sei der Weg am Himmel, auf welchem Gott mit seinem Heere hinziehe und die Sterne regiere.

Aple 134 f. April 134 f. 135 f

## REGISTER.

Abendstern 11. 275 ff. Abraham 3-6. 78. Absyrtos 230. Acheloos 35. Achill 171 f. 218 f. 220. 227. Açvinen 127. Adler 16 f. 42. 45. 108. vergl. Wolkenvogel. Adlige haben schwarzen Hintern 251. s. Wolke als Hinterer. Αδυτον 64. 84. Aegis 213. Aeolos 262. Aethiopen 37. 173. Agni 47. 182. Aison 230. ακερσοχόμης 217 ff. 220 ff. Aktaeon 75. Aleuas, Aleuaden 218. 251. Alkmene 254 ff. Allerheiligste 64. Alp 68, 72 ff. 250. Alswidr 102. Amaltheia 48. 54. Ambrosia 36. 46. 88. Amphitrite 242. Amrta 33. 36. 42. 45. αναχτες 191 f. Ancilien 99 ff. Anningat 162. Apfel, Apfelbaum 6. 53. 182 f. Aphrodite 168. 171 f. 194. 207-209. 213. Apis 134 f. Apollo 57. 61. 82. 85. 99. 162. 172 f. 176. 189. 195 f. 212. 215 f. 218. 227. 241 f. 256. Απόμυνος Ζεύς 82. Aramulius 263. Ares 171 f. 210. 213. Argos 176. 196. 279.

Aristaeos 57.

Artemis 75. 87. 241 f. Arthur 233. Arwakr 102. Aschmedai 79 ff. 82. Asklepios 3. 35. 48. Astraeos 168. 176. 277 f. Asuren 128 ff. Athene 18. 63. 100. 138. 151. 168. 194. 213. 243. Γλαυχώπις 149. Atlanteer, Sage der 185. Atropos 85. Auerhahn 78. Aufkochen s. Verjüngung. Augen, feurige 142. 216. vergl. Son-nen-, Mond-, Blitz-, Sternen-Auge. Aul, der aul van terjohren 101. Aurora 207. 276. Aurva, Haupt des 128. Bacchos 48. 56. 230. Backzahn 130. s. Bläken unter Blitz. Bairve 12. Baldr 57. Bär, großer (Stern) 132. Bär, mythischer, Bedeutung dess. 232. Βασίλεια 186 ff. Basilisk 13, 62, 81, Baugi 83. Baumeister, himmlischer, s. Sonne und Wind. Becher s. Sonnenbecher. Beelzebub 82. Bellerophon 131. Berchtha 211. 256. Bjelbog 109. Biene 48. 53 ff. 58 ff. 61 f. 82. 87 ff. 89. s. Sternenhimmel. Bienenschiff 87. Björn 233. Blitz s. weiter unten. Blitzschlange s. Schlange. Blumengöttin 209. Blut, Verwandlung in 4.

Blutstrahl 4. Bock, goldener 63. Bogenkampf, himmlischer 231. Bölwerkr 82. Boreaden 190. Boreas 99. 176. 190. Born s. Sonnenquell. βοῶπις 147 f. Brauen 59. s. Gewitter. Bremse 58, 69, 82. Brisingamen 70. 103. Brontes 137. Brunhild 73, 165, 172, 192, 227, 231, Brüste am Himmel = Wolken 250 ff. Calendarische Begriffe, Entwicklung derselben 155 ff. Chachy 61. Chariten 209. Childerich 89, 133. Chiron 35. χουσοχόμης 217 ff. s. Sonne, goldhaarig. clavum figere 85 f. Clodio 134. Coitus von Sonne und Mond 166 f. Czernebog 109. Dachs 120 ff. 255. 261. s. unter Sonne u. Blitz. Dadhyane 127 ff. Daktylen 269. 274. Dammhirsch 279. Däumling 274. Demeter 70, 76, 88, 131, 187 f. 213. 217. 229. Dhanvantari 35. 48. Diana 10. 161. 196. 265. Audvugios 196 ff. Διϊπετής ποταμός 130. Dionysos 40, 55 ff. 187, 218, 242, vergl. Bacchos und Zagreus. Dioskuren 189—193. s. Zwillinge, Dualismus. Diskos s. Sonnenscheibe. Donner s. weiter unten. Dornhecke 43. 22. röschen 43. 73. 165. 227. 231. Drache s. Schlange. Drachenwagen 188. Dreiblatt 43. s. Blitz. Dreibeinig 212. s. Blitz. Dreifüßiger Blitzkessel 230. Dreiheit, 1. Sonnen-, Mond- und Windjungfrau (Blitz, Donner, Sturm) 118.

237. 245 f.; 2. im Trank (Regen-

wasser, Wolkenmilch, Lichttrank)

Dualismus 31. 110 (cf. 181). 188. 212.

40 ff. 54.

241 f. 267. 269.

Dunst, gemolken 37. Durstendes Heer 138. Eber 62. 120 ff. s. weißzahniges Thier unter Blitz. Ehernes Geschlecht 179. Ei 7. 77. 130. 179. 190. 240. s. unter Eileithyia 241. 245. 253 f. Einäugigkeit s. Sonnen- u. Blitzauge. Eingeweide 240 f. s. Blitzzickzack cf. 19. Elbe 237. Elicius, Jupiter 100. Engel 67 f. 75. 145. 212. Ente 115. 119. Eos 5.48.67.133.160.167 f. 175 f. 207. 211 ff. 217. 268. 276. βοῶπις 147 f. Mutter der guten Winde 176. 277. Erbsstroh 233 f. s. unter Blitzzickzack. Erinnyen 244 ff. Eros 218. Erytheia 33. Erythräisches Meer 35. Erz, himmlisches 54 ff. 88. 179 f. Esche 48 ff. s. Wolkenbaum. Esel 58. 62. 130 f. 212. s. Donner. Eselskopf 69. 130. cf. 132. Euryphaessa 147. 162. 166. Euter 250 ff. s. Wolke. Ewig, woran der Begriff desselben sich allmählich entwickelt hat 230. — Feuer s. Feuer. — jagen, leben 203. 248. Fafnir 16. 138. Falada 131. Falbe 109. 122. 124 ff. 216. Falke im Blitz niederschießend 69. Fetiales 200. Feuer s. Gewitter- und Sonnenfeuer, ewiges 95. 100, reines 95. Feuerfunken 120. s. tropfender Funke unter Blitz. - schröter 69. s. unter Blitz. Fliege 70 ff. 81. s. unter Blitz. Fledermaus 60. 86. Freyja 64. 70 ff. 213. 231. Freyr 122. Frikka 238. 243. Frühling, Schöpfung im 164 f. Fuchs 131. Füllhorn 35. s. Regenbogenhorn. fulmen condere 97. Galinthias 254 ff. Gandharva 126. Gans 115. 119. s. Sonne. Ganymed 42. 45. 53. 176. 218. 246. Geier 18. Genovefa 183.

Gewand, feuriges 229. Gewitter s. weiter unten. Glasberg 188. 238. Glauke 229. Glaukos 3 f. Goldeber s. Gullinbursti. Goldferch 122. s. Sonne.

henne 119. s. goldig unter Sonne.
käfer 63 ff. s. Käfer, Sterne.

- kinder s. Kind (Sonnen - und Gewitterkind).

- lämmer 182.

- regen 40. 181. 184. = Blitz.

- stadt 262. s. Wolkenburg. - stier 134. = Sonne.

- vogel 114 ff. = Sonne.

Gorgo 13. 131. 185. Graal 36.

Graeen 21. 118. 247.

Greif 31.

Grommeltorn 184. s. Wolkenburg. Grummelkopf 127 f. = Gewitterwolke. Gullfaxi 125.

Gullinbursti 121. Gunlöd 18. 70 ff. 82.

Haare klingen 131. = Sonnenstrahlen u. Blitze; wallendes des Luftgottes erzeugt Wind 220.

Haberstroh 237 f. = Blitzzickzack.

Hades 190.

Hammer, geworfener, = Blitz 104. Haoma 41, 48, 52, 87,

Harnen, Scorpione harnen 259, im Uebrigen s. Wasserlassen.

Haupt, redendes, murmelndes, prophetisches (des Orpheus, Mimir) 127 ff. = Gewitterwolke.

- des wilden Jägers 127. cf. 240. - des Zeus, der Gorgo 127.

Hebamme, Windsbraut od. Sonne 248. Hecht 123.

Heiligenschein 142.

Heiliger Geist, Wirkung desselben 131. Hel 51. 212.

Helena 171 f.

Helios 1. 5. 23 f. 31. 33. 37. 46 f. 64. 67. 77. 90. 115. 145. 147. 153. 159 ff. 166 ff. 170 f. 175. 186 f. 197. 207. 213. 215. 225. 258.

Hemera 169. 180. λευχόπτερος 107. Hephaestos 23, 60, 96, 98, 103, 168. 172. 194.

Hera 18 f. 58. 64. 75. 103. 170. 173. 211. 229. 243. 278. Mond? 147 ff. cf. 159. Morgenröthe 148. cf. 159. Herakles 58. 138 f. 228 f. 249. 253. 260.

267. 277. μελάμπυγος 250 ff.

Hermes 43. 86. 242.

Herren, gestrenge 231. Herz s. Sonne.

aus dem Leibe essen 17 ff.

Hestia 95 f.

Hexen 18 f. 21. 38 f. 59. 61. 76. 111. 177. 182. 185. 211. 223. 243. s. Wolken-, Windgottheiten u. Zauberinnen.

sabbath (versammlung) 250.

Hialmmeyjar 117. 142. Himmel, eisern 5. 103.

oberer 25. 200.

Himmelsalte 188. = Gewitteralte, alte Sonnengöttin.

- bäume 48 ff. s. Wolkenbäume. - braut s. Sonne, Morgenröthe.

- pförtner 198 f. = Blitz.

- riese 14. 16 f. 46. 125. s. Sonnenund Sturmesriese.

Hinterer s. μελάμπυγος. Hirsch 75 f. (Blitzthier).

Hirschschröter 69. s. Blitz, hin- und herschießender.

Hochzeit, erste, von Sonne und Mond 164 ff.; εερός γάμος 165. 170. 173; wie zu fassen? 174.

Hohenzollern 183. Holde, Frau 211. 235. 237. 243. 256. Honig 36. 40 ff. 45. 47 f. 51. 54 ff. 63. 87 ff.

Horen 198, 209, 268,

Hornisse 57. 62. s. Blitz, hin- u. herschießender.

Horos 195. 221. Hrîmfaxi 125. Hrimthursen 51. Hroesvelgr 17.

Hrûngnir 125. Hummel 68. s. Blitz, hin- u. herschiefsender.

Hund s. unter Regen.

Hunde, das Drücken der H., wie zu verhindern 253.

Huracan 15. Hyaden 54 f. Hyakinthos 99.

Hyperboreer 173. 217.

Hyperion 23. 92. 161. 186 ff. Hyrieus 260.

Jahre, neun 25, sieben 74. 227. 262. Jahresgötter 101 f.

Jama 126. Janus 196 ff. 267.

- tempel = Himmel 199.

Jasion 217. Jason 229. Jehovah 64.

Ilmarinen 102. Indra 38. 44 f. 47. 109. 126 ff. 182. 222. Jo 146. Johannisfeuer 98 f. Iris 137. 190. Isaak 6.

Juleber 122.

Jungfrau, himmlische, s. Sonne, Mond,
Wind.

- verwünschte 248.

Jungfräulichkeit, vertheidigt 96. 117. Jupiter 17. 100.

Jüterbogk, Schmied von 104.

Ixion 98, 161. Kadmilos 229. Kadmos 240.

Käfer 63. 65 ff. s. Sterne, Blitz. Kaiser, erwachende 174.

Kalypso 243.

Kammer, heimliche, verbotene 63 ff. 70. Karfunkel 2.

Katze 19. 255. 257. s. Blitzkralle.

Kartenspiel 247. Καιαιβάτης (im Blitz) 6. 113. Keil s. Blitz- und Donnerkeil.

Kentauren 35. Keren 240. 244. 247.

Kerkopen 249 ff. Ketura 5.

Keule s. Donner. Keuschheit von Sonne und Mond 95 ff. 203, 266.

Kind, goldiges 180. 202 f. zwei, s. Dioskuren.

Dioskuren.

— von Blitzglanz umleuchtet (Gewitterkind) 180. cf. 242.

Kinderklapper s. Klapper (Donner). Kinnbacken 121. 129 ff. s. Blitzzähne und Donnerkinnbacken.

Kirke 182. 213. 243. 258.

Klapper, eherne 57. 59. cf. 186 f.

Klapperbock 130. Klotho 245 f.

Kobold 203. 250.
Kopf 127 ff. s. Haupt, Pferde-, Stier-und Eselskopf.

Kore 88.

Kralle (im Blitz) 19. 108.

Kreuzdorn 43.

Kreuzen s. kreuzweiser B. unter Blitz.

Kreuzweg 252.

Krone s. Sonnenkrone. Kronos 18. 45 f. 56. 138. 170. 227. 229. Kuh 58. 132. 146. s. Regenbogenhorn, Melken der Wolken, Donner unter

Brüllen und Sonnenstier.

— schwarze 74.

Kupferzwerg 184.

Kutka 61.

Kyklopen 5. 14. 83 f. 104. 125. 131. 144. 152 f. 239. s. Himmelsriese, Sonnenriese.

Laertes 71.

Lahmwerden s. Lähmung unter Gewitter.

Lamia 12.

Lampetia 212. 269.

Lebendig, wieder lebendig machen 4 f. s. Wiederbeleben.

Lebensfaden 246.

Leber s. Sonne, Mond.
— weiße 22. 177 f.

Leichenfeld 239 f. Leichenvögel 16 f.

Lenzwecken 112 f. 232.

Leto 217. 241. Licht, bereitet 43 f.

— elben 273.— gemolken 37 f.

kinder s. Sonne, Mond u. Dualismus.
meer s. Morgenröthe, Sonnenmeer.

quelle s.strom 44.

— trank s. Sonnentrank, Mondlicht. Lillwacker 184.

Logi 139.

Loki 64. 70. 72 f. 103. 220.

Lucifer 109.

Lüchtemännchen 271. Luftschlösser 261.

Luna 10. 95. 159. 162. 166. 204. vince Luna, laboranti Lunae subvenire 265 f. Königin der Sterne 269.

Lunus 159. Lykaios 64.

Maikönig 232. s. Frühlingssonne unter Sonne.

Mallina 162.

Mamurius Veturius 101. 105.

Mani 161. Manu 123.

Maria, Jungfrau (U. L. F.) = Sonne 66 f.

Marienfäden 235.

— käfer 65.

— würmchen 66.

Mars 101. Mârt (Mahrt) 72 ff. 117. 211. 227. s. Alp.

Maruts 222. Mauitiki 131.

Maus 60 f. 68. 255 f.

Mäuseabwehrender Gott 82.

Mäusemachen 61.

Medea 213. 229. Mehl 136. Mehlweg 65. Meineid 28. 200. 203. μελάμπυνος 250 ff. = Wolke (dunkle). Melikertes 230. Melisseus 87. Melken 37 f. 49. 124. Mellona 57. Men 159. 175. Mene 37. 213. γλαυχώπις 144. 149. Kind des Helios 160. 213. Menelaos 172. 218. Menglada 165. 231. Mercurius 16. Merowinger 251. Metis 18. 138. 245. Metzli 161. Milch, himmlische 40 ff. 54. 87. strasse 9. 50 f. 65. 279 ff. Mimir 127 ff. Minos 258.

erklärt 143. Mistel (Gewitterblume) 78. Mistkäfer 62. Mitra 44. 46. Möckurkalfi 125. Moiren 210. 237. 244. 253 f. Molkentöwersche 111. Mond s. weiter unten. Morgenröthe, χουσόθουνος 148.

Mischgestalt aus Mensch und Thier,

-, Dienerin des Sonnengottes 242. 264. s. Eos, Phaethusa.

- geflügelt 106 ff. 110.

Minotauros 134.

- kommt aus der Höhle (Wolke), Zelt 67.

- purpurn 133. 207.

- = Quell, Meer 31 ff. 37.

Morgensonne 203. 207. s. Eos, Aurora, Morgenröthe.

Moses 78 ff. Mummelack 74. 125. 223. 242. Mundelos, Jungfer. s. Sonne. Mundilföri 161.

Mundschenk, himmlischer 42. s. Ganymed = Sonne.

Muspelheim 92. Nacht (Gewitternacht).

- auge derselben 144. - geister 214.

- gott s. Argos, Astraeos, Gewittergott, Mondgott.

göttin 107. 148. 188.

-, Urmutter u. Unterweltsgöttin 270.

- himmel = Hirschfell 278.

Nacht, Rofs derselben 109, 125, 189. - sonne 150. 191.

Nackt, nicht nackt gesehen werden 75. s. "Zerreißen der Wolken" unter Blitz.

Nägel s. Sterne. Nageleinschlagen 83 ff.

Narcissen 210 ff. Nebel 222 f.

Nectar 29. 33. 46. s. Sonnentrank.

Neidstange 132. Nereus 45.

Nestelknüpfen 253 f. 258.

Niflheim 51. Nimrod 6. Noah 6. Nobiskrug 247. Nornen 50. 237. Notos 176. Nύξ 160. 169. 271 f. Νυχτός αμολγώ 39 f.

Oblate 203. Odhin 18. 45. 69 f. 72. 82. 174. 255. Odysseus 46. 83. 182. 218. 227 f. 243.

Ofen, feuriger 6. Oinopion 46. 260. Okeanos 23. 169. Olymp, erschüttert 220. Opal 1 f. 13.

Orion 14. 46. 67. 260. Ormuzd 145.

Orpheus 127 ff. Osiris 188.

Paiwätar (die Sonnenfrau) 133.

Palladium 100. Pan 70. Paryanya 45.

Pasiphae 134. 146. 258. Paulomah 262.

Pectines solis 13. Pegasos 58, 128.

Peitsche, goldene 63. s. Blitz.

Pelias 230. Penelope 71. 173. 231.

Perkun 151. 164. Persephone 70 f. 173. 188. 210 f.

Pest 84. 212. Petrus 198. Pfau 278.

Pferde s. Donnerrofs unter Donner. Pferdehaupt 122. 126 ff. 130.

Pferdeleib 62. Pfingstkönig 232. Pflugschaar 21. Phaethon 98 f. 141. Phaethusa 212. 269.

Phallus 60. Phineus 131.

Phoebus 162. Pilwiz 237. Plagegeister s. Alp, Kuh (schwarze), Strigen. Polyphem 25. 131. s. Kyklop. Porphyrion 18 f. 76. Poseidon 96. 176. 242. 260. Priapos 96. Prometheus 16 f. 19. 30. 69. 223. Prophetie 16 f. s. Grummelkopf. Proteus 45. Pyrrhiche 100. Pyrrhos 218 f. Python 62. 97. Quelle = Lichtquelle s. Morgenröthe, Sonne. - der Nacht 39.

Querbalken 198. s. Blitzzickzack. 'Ράβδος τριπέτηλος 43. = Blitz. Rabe 4. vergl. Adler, Wolkenvogel. Regen 34 f. 38. 40. 43. 45. 54. 87. 113. 128. 130. 138. 228. 242. 276; durch ein Sieb 260; trieft von den Wolkenrossen und -hunden 117; = Wasserlassen 125, 137 f. cf. 259 f. = himmlische Wäsche 251; cf. düπετής ποταμός.

Regenbogen.

— = Hörner 38 und demgemäß:

- als Füllhorn 35. Schlachthorn 35.

" Schlachthorn 35. 139. " Trinkhorn 35. 134. " Stierkopf 35. 134.

- = Wasser s. Regen.

- kuh 146. cf. Iris. - auch als Horn eines himmlischen Fisches 123. = Gürtel, Halsschmuck (Schwan-

ring, Stärkegürtel) 70. 102 f. 116. 213. — = Sichel 188. 213. 229. 240. 249.

doppelter 189 f.

Regenbogengott 61. 96. 189. 224. 228. cf. 231.

Rhea 54.

'Pοδοδάχτυλος 207 ff. s. Eos.

Romulus Silvius 263. Rosen 207 ff.

Rosenlachen 207 ff.

Rothes Haar 211. 218 f. = Sonnen-

strahlen. Rothbart 211. Ruanuu 175. Rudra 61. Salier 101.

Salmoneus 262 f. Salomo 78 ff.

Sampo 103. Sandpfad 65. Sarah 5. Satvrn 56 f. Scarabeen 63.

Schaale s. Sonne.

Schaffnerin, himmlische 211. s. Petrus.

Schamir 78 ff.

Schimmelreiter 125.233. s. Sonnenrofs. Schlachthorn 35. s. Regenbogenhorn. Schlaf, Gott des 267.

Schlafdorn 43.

Schlagfluß 64. 75. s. Lähmung unter Gewitter.

Schlange (Blitzschlange, Drache) 4. 6. 15. 18. 19. 62. 69. 70. 74. 81. 121. 127. 131. 136. 138. 143. 150. 185. 218. 222 f. 255. 259. s. Basilisk.

Schlangenleib 143.

stein 2 ff.

Schlüssel 198. s. Blitz.

Schlüsselloch, Geister ziehen hindurch 72 f. s. Blitz.

Schmied s. Gewitterschmied.

Schmiedegeister, weshalb zwerghaft und riesenhaft 105.

Schneewittchen 231.

Schwan 21, 28, 115-119, 173, 188, 190. s. Sonne.

Schwangere Gewitterwolke 97. 138. 146. 184. 260. Schwanhild 116.

Schwanjungfrauen 116 ff. 215. Schwanritter 117 ff. 173. 231. Schwarzelfen 103. 220. 273.

Schwefelgeruch 236. 250. vergl. Hofiren unter Blitz und Donner.

Selene 3. 37. 88. 146 f. 159 ff. 166 f. 171. 186 f. 213. 215. 264 f. s. Luna, Mene, Mond.

> βοῶπις 146. cf. 38. γλαυχώπις 144. cf. 149. 151. κύκλωψ 144. cf. 151 ff.

Semele 138. Senkelknüpfen 253 f. Sieb 260. s. Regen. Siegfried 172. 192. Sif 70. 103. 220. Silenus 56 ff. Silfwerwhit 184.

Simson 78. 130 ff. 220. 221.

Sirenen 16 f. 19. 21. Skinfaxi 125.

Sleipnir 126. s. Blitz- und Donnerrofs. Smintheus, Apollo 61. 82. 256.

Sol 49. 90. 141. 154. 166. 215; novus 93; rutilus frater Lunae 161; victrix 222. s. Helios, Sonne.

Sol 161.

Uhsinsch 57.

Soma, König = Mond 87. Somatrank 33. 36. 40 ff. 44 ff. 47 f. 55. Sonne s. weiter unten. Specht 77 ff. s. Blitzvogel. Spindel 12. s. Sonne. geworfen (im Blitz) 151. s. Blitz. - goldige 235. s. Sonne. Spinnrocken 12. 234. Springwurzel 77. = Blitz. Stärkegürtel 213, 220, (Regenbogengürtel). Sterne s. weiter unten. Stier s. Sonnenstier, goldener 133. Stierkopf 35. 69. 89. 137. 258; goldener 133 f. leib 62. Stiftshütte 64. Sommerfäden 235. σωτήρες 191. Storch 69. Strahlenmeer s. Morgenröthe. Stroh 21 f. 237. Sturm s. weiter unten. Summanus 149. Sunwendfeuer 98 f. Suttung 45. 82. Σύνοδοι, Bedeutung ders. 166 f. 170.175. Swalin 9. Symplejaden 131. Tag, anbrechender 19. 108 ff. Auge desselben 144. Tagesgöttin 107 f. 148. Tage, kalte 231. Tag, Rofs desselben 109, 125, 189. Taucher 4. Teiresias 75. τερπικέραυνος 129. Tethys 169. Teufel, dummer 58. s. Aschmedai. wirft leere Spindeln (im Blitz) 151. Teufelsdreck 61. s. Schwefelgeruch. Thau 50. 125. 135. Thetis 168. 194. 245. Thor 83. 104. 125. 138 f. 213. 218 f. 231. 233. Thyrsosstab 40. Titanen 19. 186. Tithonos 175 f. 188, 213, 217, 264, 277. Tityos 18 f. 97. Todtenbeschwörung 41. Todtenreich am Himmel 18 f. 41. 51. 99. 273. Trinkhorn 5. s. Regenbogenhorn. Trita 126. Troll 185. 255. Trunkenheit 45 f. 78 ff. Typhon 220, 227.

Ukko 229. Unsterblichkeitstrank 36. 42. Untergegangene Burg, Stadt 261 f. Uranos 5. 61. 168. 186. 228. Urstier 62 f. Utgardloki 139. Valkyrien 117. 142. 215. 239. 244. Varuna 146. 228. Venus 104. Vergessenheitstrank 36 f. Verhüllter Wolkengott oder Göttin 104. 182. 231. 243. s. Mummelack, Hades. Verjüngung 228 f. Verzauberung im Winter 227. Vesta 94. 96 ff. 117. Vjeschtitza 21. Vila 249. 261. Vliefs, goldenes 213. Volcanus 104. Vritra 42. 44. 129. Wagen, goldener 63. Wahnsinn 37. Wahrzeichen göttl. Abstammung 251. Wanderer, himmlische 267. Warkaldr 231. Waschversammlung s. Regen. Wasser, Wasserlassen s. Regen. Wassergottheiten 241. vogel 119. 232. Wattuman 184. Wattusin 184. Weichselzopf 237. Wein 40 ff. 46. 79 ff. stock 41 f. 43. 45. s. Blitzzickzack. Weißdorn 22. s. Blitzdornhecke. Weiße Frau 76. 198 f. 211 f. Welfen 183. Weltauge, großes 144. Weltkrieg 199. Wespe 68. s. Blitz, hinschießender. Wette, um die Wette essen 139. Wetterbaum s. Wolkenbaum. - burg 262. leuchten 105. Widderschweif 45. Wiederbeleben 43. vergl. Verjüngung. geburt 18. Wiege, goldene 12. = Sonne. Wiesel 254 ff. s. Blitz = laufendes Thier. Wilde Jagd 53. 117. 127. 151. 247 ff. 251. 256 f. Wind s. weiter unten. Windkaldr. 182. 231. Windstrêk 50. Windwurzel 50. Wineta 262.

Winter, austreiben 101.

Wodan 25. 57. 60. 74. 109. 145.

Wolke s. weiter unten.

Wünschelruthe 77. s. Blitzstab.

Wunschstein 2. Würfelspiel 247.

Zagreus 18 f. 70 f. 188. 218.

Zauber 6. 21. 111. 253. cf. 227. - becher 35. s. Sonnenbecher.

- stab 42 f. s. Blitzstab.

- trank 30. 33.

Zauberinnen 38 f. s. Hexen, Wind- u. Wolkengottheiten.

Zephyros 99. 176. 218. 228.

Zeus 16. 18 f. 42. 48. 54 ff. 64. 70. 104. 127. 129 f. 141. 145. 173. 195. 215. 220. 227. 267.

Zwerge 62 f. 70. 105 f. 184, 238, 249, 260. 271 ff.

Zwergkönigin 269.

Zwillinge, himmlische 181 ff. s. unter Dualismus und Dioskuren, so wie 241 f. 249.

Zwillingsgeburt ebendaselbst.

Zwölfgötter 153. Zwölften 102.

Yggdrasil 48 ff. 51.

Sonne.

- Abendsonne 154.

abwesend 226 f.

-, alte 248.

— alte Sonnengott 170.

— = Auge 25. 83. 120 ff. 126 ff. 132 f. 139 ff. 144 ff. 152 f. 195. 219.

Sonnenbad 31 f. 36. Sonne = Ball 6 f.

- = Baumeister 260.

- = Becher 23 ff. 28 ff. 36. 117.

— begraben 225.

-, bekämpft was? 222 f.

= Braut 203 f. 231. 238; feurige Braut 162 ff. 174 f. 176 f.

- = Bräutigam 214 f.

- = brütender Wasservogel 119.

- = Dachs, der in die Wolken kriecht 120 ff.

— = Diskos s. Scheibe.

- eheliches Verhältnis s. Mond und Sonne, Verhältniß beider u. s. w. — = Ei 7. 119. 143. — = Ente 115. 119.

erneut 47 f. 91 ff. 118.

- = Fackel 12.

- fährt schlafend einher 23. 72.

- = Feuer 47. 90 - 106. 213.

Sonnenfinsternis 19. 90. 138. 150. 215; Streit von Sonne und Mond 163. cf. 177. 189.

Sonne = Fisch 123 f.

- = Flamme 92.

- fliegt 32.

— = Flüssigkeit s. Sonnenstrahlen.

- frist den Mond 177.

-, Frühlingssonne 154. 231. - = Gans 115. 119.

gefangen 112. 121. 131. cf. 76.

gefräsig 177.

Sonne.

Sonnengeflecht 19.

Sonne geht aus den himmlischen Wassern hervor 128. 134. 183 f.

geschädigt, schwach 131. 226 f.
 s. Gewitter, Blitz.

- geschmiedet 102 ff.

- geschwisterliches Verhältnis s. Mond und Sonne, Verhältnis u. s. w. - gleitet einher 25.

- goldbefiedert 27.

 — Goldeber, Goldferch 122 ff.
 — goldhaarig 1 f. 26. 122 f. 124 ff. 131. 181. 202 ff. 210 f. 216 — 219. 228. 235. 252.

— goldig 8. 23. 25. 90. 178 f. 202 f. cf. Goldferch, Goldhenne u. s. w.

- = Götterschenkin 33. cf. 42. 219.

göttin verfolgt 194.

Sonnenhaar 132, abgeschnitten, wieder erneut im Gewitter 220. s. goldhaarig unter Sonne.

Sonne heilt 48. - heimgesucht 21.

Sonnenheld 35.118.130 ff. 141.171.173.

- helm 117 f. 141 f.

Sonne heraufgeführt 67, aus der Unterwelt 209.

- herausgelassen aus der Kammer 63.

-, Herbstsonne 154. - herrscht 205 ff.

- = Herz 14-22. 70. 125. 138. 177. 218, 223,

- = Igel 13.

-, junge 248.

- junge Sonnengott geboren 181 ff.; zugleich mit dem Monde 189; goldig oder von Blitzglanz umflossen 180; womit genährt 55. 98 f.

Sonnenjunges 66.

- = Jungfrau Maria 66 f. 148.

= Jungfer Mundelos 135. 181. 201 ff. 211.

- Jungfrau 26. 34. 96 ff. 116 ff. 141; wie geschmückt 213; wie gestaltet

-, Junisonne 154.

= Kahn s. Sonnenschiff.

Sonnenkäfer 66.

Sonne = Kaiser, verzauberter 174. Sonnenkamm? - kammmuschel? 13. Sonne = Klumpen, glühender 1. — = Königin 203 f. s. Maikönigin.

- = Krone 121 (77).

- lacht 205 ff.

- lachende Sonnenkinder 208.

Sonnenlager 23. 180.

Sonne läfst Wasser 137 f.

- = Leber 16. 19.

- = Leuchte 92.

- = Maikönigin 232.

-, Maisonne 154.

- = Meer 37. 207. - melkt Dünste 37.

— = Menschenfresser 236.

- u. Mond, Verhältnis derselben s. Mond u. Sonne (Verhältnis u. s. w.).

-, Morgensonne 154.

- = Mutter 203 ff. 269.

- = Nest 77.

- Perkuns Tochter 151.

Sonnenguell 28 ff. 33. 36. 47. Sonne = Rad 6. 8. 24. 47. 78. 90. 97 f.

132. 134.

- reitet 110. Sonnenriese 5 f. 62. s. Himmelsriese, Kyklopen.

Sonne = Ring 24. 90. — = Rofs 109. 124 f. 126 ff. s. Falbe.

- = Rofshaupt 126 ff.

- Rüstung ders. 216. s. Sonnenhelm.

- = Schaale 23 ff. 42.

- = Scheibe (Diskos) 6 ff. 12. 98 f. 133 f. 235 f.; goldene Sch. 247; geworfen im Gewitter 99. 236.

- = Schiff 7. 9. 11. 24. 180.

- = Schild 6. 24. 97 ff. 101 f. 105. 116. 142. 215.

- schläft s. unter "Sonne fährteinher."

- = Schwan 26. 116 ff.

—, schwankendes Geschlecht 148.159f. 171. 173.

- schwimmt 11. 115.

siegreich 215. 222 ff.

Sonnensohn 236.

- = Spiegel 13 f. 133.

Sonne.

= Spindel 12 f. 234 ff. cf. 98; goldene 159. 235 ff. 241.

- spinnt 70, 202, 211, 245 ff. - = Stein 1 ff. 97, 124, 143.

- steht auf 225.

— = Stier, goldener 89. 132 ff.

- stirbt 225.

- = Strahlen = Haare 1. 12. 220 ff. vergl. oben unter

Sonne, goldhaarig.

= Fäden 12. 233 ff. = Flüssigkeit 22 ff. 28 ff.

= goldene Feder, Gefieder 114 f.

= Flossen 123.

= Speichen des Sonnenrades 8.

= Stacheln des Sonnenthieres 13.

- = strahlendes Haupt 139 f.

- strickt 206.

- tanzt 32.

Sonnenteich 31 f.

 tochter 234, böse 259. - trank 29. 36. 40 ff. 70. 87 f. 117. 199.

Sonne umworben vom Monde 61. s. Mond u. Sonne (Verhältnis u. s. w.).

unthätig, schlafend 24 f.
Urne 22 ff. 28 ff. 33 f. 97.

- verkriecht sich 72. 111 ff. - verschwindet 225. cf. 74.

- verwiesen aus dem oberen Himmel 25 f., wieder aufgenommen 229.

- verzehrt den Thau 135. -, Vielheit der Sonnen 153 ff.

- = Vogel 261, jagen, austreiben 111 ff.

- = vulva? 13.

— = Wächter 197. Sonnenwagen 24. 97.

Sonne wäscht sich 206.

= Wasservogel, brütender 119. cf. Sonnenschwan, - gans u. s. w.

 Werbung um dieselbe im Frühling 170. 227. cf. 165.

Sonnenwesen, geschädigt 226 f.

 — schwach, verzaubert 226 f. — stirbt im Winter 229.

verjüngt 229.

Sonne, Wintersonne 154.

- wiedergeboren s. erneut, junger Sonnengott u. Verjüngung (im Gewitter).

- = Wolkenwasservogel s. Schwan, Gans, Ente.

- zieht Wasser 137 ff.

—, Zwergüberlisterin 223.

#### Mond.

-, abnehmender, krank 175.

-, alter 264, alter M. was daraus gemacht 155, alter M. bei den Griechen s. Tithonos und Astraeos.

- = Antlitz 265.

- = Auge 139. 144. 152. 195.

- = Biene 87.

— βοῶπις s. Selene.

-, erneut, wiedergeboren 175. 181 ff. 189.

- = Feuer 91 ff. 102, erneut sich 91. 94. 264.

- finsternis 19. 38. 90. 138. 150. 265.

- = Fladen 9.

—, gefräßig 136. 177.

-, gemolken 38.

-, geschmiedet 102 ff.

- = Gewittergott, böser 150 f. cf. 194.

— γλαυχῶπις s. Selene.

- goldig 10.

- Halbmond, abgeschnitten 175, zerhauen 164.

- = Haupt 139 ff.

-, heimgesucht von Plagen 21.

= Herz 15. - = Hirt 268.

- Hofstaat des Mondes 276.

- = Hörner 10.

- = Jungfrau 118. 196. 212. 242.

- = Käse 9. 87 f. s. Mondfladen.

- = Kahlkopf 175.

- kammer, in verschlossener K. 63.

- = Kahn 7 f. 10 f.-, Kind der Sonne 160.

- = Kuh 39.

 – κύκλωψ s. Selene. - = Lampe 93.

-, Liebhaber, kalter 162 ff. 174 f. 176 f. 192.

- = Leber 14.

- licht ergiesst sieh 34. cf. 52 f.

-, Menschenfresser 236. s. oben unter gefräßig.

- = Nachtgeist 150. 263. cf. 194. -, nächtlicher Schmied 105. 264.

- = Nachtsonne 150. -, Neumond, mager 162.

- = Rad 9.

- regiert Wetter 151.

- riese 62.

- = Schaale s. unten unter Vollmond.

- = Schäfer 66. 268. - = Scheibe 7 f. 88.

- = Schiff s. Mondkahn.

— Schmied s. nächtlicher Schmied.

#### Mond.

-, schwankendes Geschlecht 147. 159f. 171. 173.

- schwimmt 11.

- = Sichel 10. 135.

-, silbern 8. 10 f. 178 f.

- = Soma 48. 87.

- sohn 236.

- und Sonne, Verhältniss beider: eheliches 22. 147. 159 ff. 166.

gewisterliches 147. 150. 159. 161 f. 178.182.186 ff. 191.267; sehwächerer Bruder der Sonnenwesen 192 f.

Dienerin der Sonne 213. 264. s. Lampetia.

feindlich der Sonne 163 ff. 169. 177. cf. 189.

- = Spiegel 13 f. - = Stein 2 ff. 88.

— = Sternenkönigin 274, Verhältnis zu den Sternen s. daselbst.

- stirbt 225, 264.

- strahlen ergielsen sich = Fäden eines Gewebes 233 f. als Milchstrahlen s. oben gemolken.

- theilt Ohrfeigen aus (= Schlag) 151.

- tochter 234. -, umworben 227.

- verfolgt die Sonne 162 ff.

versteckt sich 111. 121. 264. -, Vollmond, fett 16.

= Schaale 33. 53.

- lässt kein Gewitter aufkommen, Gewitterbändiger 151. - = Wachswabe 88.

- = Wächter 197. 267.

- watet durch die Wolken 11. 264.

- weiblicher Charakter desselben verschiedener Art 269.

- wirbt um die Sonnentochter 61.

#### Sterne.

-, angezündet und ausgelöscht 91.

- Aepfel (?), goldene 53.

- = Augen, himmlische 145. 152. s. Argos.

- Bienen, goldene, s. unter Bienen.

- bringen Sonne herauf 67 ff. eingeschlagen 103. cf. Nägel.

— = Feuerfunken 92. 102 ff. 105. 264.

 fliehen vor der Sonne 68. 224. cf. 184. - = Fische 124.

goldig 272. cf. Bienen, Splitter.

-, heimgesucht (v. Plagegeistern) 21. Sternenhimmel = goldigem Bienenkorb 88. = Dammhirsch 279.

Sterne.

Sternenhonig 87.

Sterne = junge Sonnen 155.

- = Käfer 66 ff. 86.

- = Kinder der Sonne 269. cf. 155, der Nacht 270. 272. cf. 21.

- = Knaben 68.

Sternenkönigin 10. 269. 274.

— = Lämmer 268. Sternenmantel 278.

Sterne = Nägel 5, 65, 85, 103, 277.

- = Perlen 3.

— = Scarabeen s. Käfer.

- = Schmetterlinge 86.

- schwimmen 11.

— = Seelen 86. 273.

— = Splitter, goldene 93.

Sternenstadt 271. Sterne = Steine 3. Sternentochter 234.

Sterne, Treiben derselben 274.

—, Verhältniß zur Sonne 67. 148. cf. Kinder [bringen die Sonne herauf, fliehen vor der Sonne.]

-, verschlossene Kammer, St. in derselben 63.

- = Zwerge 62. cf. 270 ff.

Wolke.

Wolkenbad 36. 67. 75. 116. 242.

baum 42. 77. 88. 202. cf. 18 ff.
berg 45. 64. 78. 120 ff. 128. 131.

181. 242. 249. Wolke = Blatt 43.

Wolkenblume 42. 99. 136. 184. 209. s. Blitz (rankenartig).

- brunnen 67.

burg 261; Wolkenkönigsburg 170;
 Wolkenschloß 261.

— drache 19. s. Schlange. Wolke = Euter 250 ff. Wolkenfedergewand 116.

— fisch 123.

— flor 234.

- frau 180. s. weiße Frau.

Wolke, gemolken 38. s. Wolkenmilch. Wolkengewand u. — gewebe 12. 70. 75 f. 233 ff. 243.

Wolke = Glasberg 77 ff. 238.

Wolkengöttinnen 242. Wolke, graue 10.

Wolkengrotte 242.

— haupt s. Grummelkopf, Haupt.
Wolke = Haut 233, 240, 260.

Wolkenheerden 212.

Wolke = Hinterer 250 ff. Wolkenhöhle 121 f. 242.

Wolke.

Wolke = Horn 36.

Wolkenhülle s. Verhüllter Wolkengott.
— inseln 33.

- jungfrau 45.

Wolke = Kammer 64.

Wolkenkönigsburg s. Wolkenburg.

 kühe 44 s. Regenbogenkuh, Stierkopf, Melken.

— lämmer 268.

— meer 128.

— milch 40. 54. 87. Wolkenmilchkübel 251.

- nebelkappe 273.

Wolke = Ochsenauge 146.

Wolkenrosse 117.

— sack 122.

- schaale 36.

schiff 4. 87.schleier 116.

- schloss s. Wolkenburg.

- schwan 116. s. Sonnenschwan.

Wolke, schwangere 97. 245.

Wolkenthäler 120 ff.

— thurm 6. 184. Wolke — Tuch 78.

Wolkenversammlungen 250.

Wolke, verzehrt 136. vergl. Gewitter-

thier geschlachtet.

Wolkenvogel 5. 16. 18 f. 42. 81. 88. 108. 113. 223; frist Sonnenherz 16 f.; entführt die Sonne 218.

- wald 181.

— wasser 64. 116. s. Regen.

Wind vergl. Sturm.

-, Baumeister (thürmt Wolken auf) 260.

— bekämpft den Nebel 222 f.

— = blasende Häupter 127.

-, buhlerisch 70.

—, gefräßig 136 ff.; W. fressen das Sonnenherz 19.

- gott (göttin) ruht 25. 72.

- jagt den Wolken nach 138.

Winde melken die Wolken 38.

Windsack 74.

— = Windsbraut (Windin) 61, 122, 174, 182, 192, 238, 241, 245, 257,

singt 242 f.sohn 236.

Winde spielen mit d. Sonnendiskos 99. Wind spinnt 236. 242.

- stofs = Flügelschlag eines Adlers 17.

 sucht den Mond in den Wolken 112, den Frühling 114.

- tochter 234.

- = Vogel 108. cf. 17.

Sturm vergl. Wind.

- als Faustkämpfer 190. s. Blitz (als

- als Frühlingsbringer 231.

-, Geheul im, 65.

- = Gottheit 25. 72. 96. 174. 267. - = Held 36. 171. 223 f. 231.

- = Hunde 75, 136, 212.

- als Jäger 6.

- = Riese 16. 19. 137. s. Himmelsu. Sonnenriese.
- = Schwarm ziehender Thiere 86 ff.

- = Wolf 19.

Gewitter vergl. Sturm, Blitz und Donner.

- = Bad 67. 75. 116 f. 143. 210.

s. Gewittersee, Regen.

-, Blendung des Sonnengottes 220.

- blume s. unter Wolkenblumen.

-, Brauen im, 59.

— = Dachsjagd s. Gewitterjagd.

- drache s. Schlange.

- = Eberjagd s. Gewitterjagd. Fesselung im, s. Blitzfessel.
  feuer 16. 82. 89. 93. 98 ff. 102 ff. 230.

-, Fischfang im, 89.

- frau, todbringend 212.

geburt 241. 245. 252. s. Dioskuren.

- gott, alte 170. 227 f.

 göttin, schlangenartig 74 f., alte 188. 211 f., alte und junge 212.

- häuschen 236. - held 249.

-, herabgestürzt im, 58. 97.

jagd 62. 120 f. 251.
kampf, um was er stattfindet 222 f., wer bekämpft wird ebend., mit dem Drachen s. Python; vergl. auch Gewitterjagd.

- kehrt zurück 249.

-, Kochen im, 59. s. Verjüngung.

- kopf 185. s. Haupt-u. Grummelkopf. -, Lähmung im, 57 f. 172. 194 f. 200. 226 f.

— = Leichenfeld 239 ff.

- losbrechender Bienen- oder anderer Insectenschwarm 59 f. 88.

- nacht 108. 273 f.

- = Ofen, feuriger 6.

—, Pflügen im, 217.
— phallisches Element (Hochzeit im Gewitter) 96 f. 104. 134. 242. 259.

- Raub der Sonnenkrone, des Son-

- riese 137. s. Sturmes-, Himmelsund Sonnenriese.

Gewitter vergl. Sturm, Blitz und Donner.

-, Rindertreiben im, 258.

-, Scheibenwerfen im 98.

-, Schlachten des Gewitterthiers 62. - schmied und Schmieden im G. 96. 101. 102 ff. 105. 219 f. 227. cf. 194.

- schwüle 73.

- see 4. 64.

- u. Sonnengöttin (Charakter ders.)

-, Sonnenhaar geschmiedet 219 f.

—, Spiel im, 220.

-, Spinnen im, 98. 236 ff. vergl. Sonne als Spindel.

- spuk 32.

- stier 89. 219.

, Streit von Sonne und Mond 150, im Uebrigen s. Gewitterkampf.

Verfolgung im, s. Jagd.
Verstümmelung in dems. 18. 118. 172. cf. 226.

Verwandlungen im, 245.vogel 77. 120.

-, Weben im, 239 ff.

- -, Werfen mit dem Sonnendiskos 99.
- wesen geschwächt 61. 118. s. oben Lähmung im G. — verschwindet 76. -, wilde Jagd im, 53. 89. s. Gewitterjagd.

- wolke s. unter Wolke.

- wolkenblume s. unter Wolkenbl.

—, Zerreißen im G. 18 f. 75.

zwerge 105 f. 249 ff. 273. s. Dioskuren.

#### Blitz.

- = Arme 90. s. Blitz = Hand.

-, aufzischender 83. 98.

— = Auge 19. 83. 149. cf. 119 ff.

—, averruncirende Kraft desselben 22. 69.

- = Ball, geworfener goldener 246. s. Blitzfunke, Blitzknäuel, rollende Scheibe und Rad unter Blitz, rollende Kugel unter Donner.

— besudelt den Sonnenwocken 236. - = Blasen im Bart 83. s. Blitz =

- = Bläken mit großen Zähnen 123. cf. 129 ff. s. Blitz = weißzahniges Thier u. Donnerkinnbacken.

- = blendet 75.

- = Blitzen von Speeren 100. cf. Blitz als blutige oder feurige Lanze. Blitz.

- blutig rothe Hand 236, 252,

-, blutige oder feurige Lanze 200. - = Bohren in den Wolken 82 ff.

Brachfeld, geackertes 217. s. Blitz als Pflug und Umzug unter Donner.
 Dachs, zwischen u. in die Wolken

dahinhuschend. s. Blitz = weißzahn. Thier und Blitz = laufendes Thier. - dahinfliegende Spindelscheibe, Dis-

kos 98 f.

- Diskos, geworfener 98 f.

-, Dornhecke s. Blitzzickzack.

- = Drache 19. — = Dreiblatt 43.

-, dreibeiniges Pferd 212.

-, dreifüßiger Blitzkessel 230.

- = Dreizack 103, 242.

= eherne Keule 244. s. Donner = Keule, niederschmetternder Schlag. - Eingeweide s. Blitzzickzack.

- Eber s. Blitz = weisszahniges Thier und Blitz = laufendes Thier.

- = Erz s. daselbst. - = Faden 16. 112.

- = Falke s. unten unter niederschiefsender Falke.

—, fallendes Glied 118, fallender Wetzstein 240.

- = Fessel 16. 103. 112. 130. 199. 228. cf. 45. 62. 79 und Blitznetz.

- = Feuerbrand 111. 131. cf. 200. - Feuerschröter, fliegender s. Blitz = hin- und herschiefseudes Insect.

- = Fliege s. Blitz = hin- und herschiefsendes Insect.

- Funke, hervorspringender 181. -, geflügelter Phallus 60.

- = Gehege s. Blitzzickzack, -, gehörnt 71.

-, Geissel 96 f. -, goldig 262.

- = Haare - Blasen in denselben erzeugt Wetterleuchten 83, Schütteln derselben erzeugt Sturm 220. vergl. Sonnenstrahlen als Haare, desgl. Blitzzickzack.

- = Haberstroh s. Blitzzickzack.

-, Hand 236. 252.

-, herausfahrender Keil 73.

-, hingeworfene Spindel 98 f. 151. 236. -, hin- u. herlaufende Zwerge 62. 274.

-, hin- und herschießender Fisch 60. 120 ff. 123 f.

-, hin - und herschießendes Insect, Biene, Wespe, Hummel, Bremse, Hornisse, Feuerschröter, Fliege 58 ff. 86. Blitz.

-, Hirsch 75.

Hofiren im Blitz 250. cf. Blitz, Schwefelgeruch in dems.

-, Hufschlag 138.

-, Hürde s. Blitzzickzack.

-, Keil 53. s. Donnerkeil, hundertknotiger.

- kerlchen 252.

- kette s. Blitzfessel.

- = Knäuel 249.

- = Knochen s. Blitzzickzack.

Kralle 19, 251.

= Kranz s. Blitzzickzack. - Kreuzung s. Blitzzickzack. - Kreuzweg s. Blitzzickzack.

- kreuzweiser s. Blitzzickzack.

- kugel 249, vergl. Blitz = rollende Scheibe.

-, Lanze 200. 213.

laufendes Thier, Maus, Wiesel 60. 255 ff.

- = Lebensfaden, abgeschnitten im, 86. s. Donnerwerfen des Todeslooses.

- = Leiter s. Blitzzickzack.

= leuchtender Zahn eines Dachses, Ebers u. s. w. s. Blitz = weifszahniges Thier.

- = Maus s. Blitz = laufendes Thier. -, niederschiefsender Falke 69. - = Netz s. unter Blitzzickzack.

- = Peitsche 63. - = Pfeil 96, 103, 228.

- = Pflug 21.

- = Phallus 60. - Querbalken s. Blitzzickzack.

-, rankenartig 42.- raubt das Wolkengewand 75.

- reisig s. Blitzzickzack.

- = rollende Scheibe, Rad 98 f. s. Donner, rollende Kugeln.

-, roth 19. cf. 60 und Blitz, blutig.

-, Schlafdorn 43.

- schlange s. Schlange.

— = Schlüssel, der den Himmel öffnet 198. s. Donner = rasselnde Schlüssel. - = Schuhe, goldene, leuchtende 60.

-, Schwefelgeruch in dems. 236.

- schwert 102.

- sessel mit Fessel 103. - = Sonnenstrahlen 94.

- = Sonnenscheibe, geworfene 236. -, Spiel der Winde in dems. 98 f. 100. vergl. Donner spielt mit dem Blitz.

- = Spindel, geworfene 236.

- spuren 126. 212. 246.

Blitz.

-, sprühender 83. 98.

- stab 40. 42 f. 77. 185. 199. 267.

- = Strauchwerk s. Blitzzickzack.

- strehnen 131. 186.

- = Stroh s. Blitzzickzack.

- tödtet 64.

-, trisulcum fulmen 21.

-, tropfender Funke 40. 44.

- vertilgt s. Blitzzickzack. - verwirrt s. Blitzzickzack.

- vogel, niederschießender 69.

- = Weinstock s. unter Blitzzick-

zack und Blitz, rankenartiger. -, weißzahn. Thier 62. 120 ff. 240. 255.

Werfen mit dem Sonnendiskos, Sonnenspindel s. daselbst.

-, Wetzstein s. Blitz = fallendes Glied.

= witt Klût 256 f.

-, Zähne des Donnerthiers 129 ff.

zerreifst die Wolken 251.

- zerschlagen der Sonnenurne 34.

- zickzack 22. 42.

als Busch s. unten Blitz als Reisig u. oben Blitz, rankenartiger.

Donnerkeil, hundertknotiger, tausendzackiger.

" Dornhecke 22. 43.

" Eingeweide 241.

" Erbsstroh 233 f.

Gehege 256 f. " Haberstroh 237.

" Hirschgeweih 75.

" Horn 71.

" Hürde 256 f. Knochen 136, 262.

77 Kranz 256 f.

22 " Kreuzung von Händen oder Füßen 252 ff.

Kreuzweg 255 ff.

1 0 0 kreuzweise 181. 189. 248. 252 ff.

elsb n Leiter 188.

" Netz 121. s. Blitzfessel.

" Querbalken 198.

Reisig, Strauchwerk 22. 237. 258.

Stroh 237.

verfilztes Haar 219. 237. 249. s. Blitzhaare, Blitzstrehnen.

verwirrtes Haar 237. s. Blitzhaare, Blitzstrehnen.

= Weinstock s. daselbst.

= Zwerg 62, 252, 274.

- zwillingsartig 181. 189.

Donner.

- axt 127.

-, averruncirende Kraft desselben 131 f.

 $- = B\ddot{a}r 232 f.$ 

- brüllt 38. 44 f. 124. (Donnerkuh.)

— = einstürzendes Himmelsgewölbe 220.

- = Esel 58. 96. 130 f.

- gepolter 65.

gueg, guge, puppe 69.Hofiren im, 61. 251.

- keil 38, hundertknotiger, tausendzinkiger 42, herausfahrender s. unter Blitz.

- Keule s. 224.

- kinnbacken 121.

-, Klappern im, 57. 59.

- krachen 34. 44. 99. 131. 198.

- kuh s. oben Donner brüllt. — lacht 60. 95, 129, 194, 250, 256.

- lärm 61. 111. 186. (mit Kinderklappern 186). s. Umzug unten unter Donner.

- = läuten 73. 227. -, nachhinkend 193.

-, niederschmetternder Schlag 244.

s. Blitz als eherne Keule. -, prophetische Stimme 15.

, rasselnde Schlüssel s. Blitz als Schlüssel.

, rollende (Kegel-) Kugeln 199, Todtenköpfe 240, rollende Würfel

- rofs 42. 45. 57 f. 98. 109 f. 124 ff. 127 ff. 190. 211. cf. 138.

- schrei 83.

- spielt mit dem Blitz 248 f.

- stier s. Donnerkuh.

—, Stöhnen im, 17 f. —, Umzug im, 100 f. 187. s. Blitz als Brachfeld.

-, Vater der Sonnentochter 151.

-, Vermählung mit Blitz, parallel der von Sonne und Mond 174.

- wagen 63. 97.

-, Werfen mit Steinen 64. - des Todeslooses 247.

-, Würfeln im, 247.

 zähne 129 ff. s. Blitz, weißzahniges Thier.

- = Zähneknirschen 129 ff.

- zerhaut den Mond 164.

-, zuschlagende Thür im, 198.

## Berichtigungen und Nachträge.

p. 35 Anm. Z. 9 von unten lies: Schaale oder Becher statt: Schaaleo der Becher.

p. 46 Z. 19 von oben lies: Sonnenriesen statt: Himmelsriesen.

p. 68 Z. 20 von oben lies: Eos statt Eros.

p. 216 Z. 9 von unten lies: χουσότοιχε statt: χοοσότοιχε.

p. 267 Z. 7 von oben lies: janitor statt: Janitor.

p. 159. Von dem Schwanken in der Auffassung von Sonne und Mond in Rücksicht auf das Geschlecht fand ich noch jüngst hier in Ruppin ein Zeugniss aus alter Zeit. In der aus dem XIII. Jahrh. stammenden und 1841 restaurirten Klosterkirche findet sich auf der äußern Westseite ein altes Steinbild, dessen unterer Theil fast unkenntlich geworden, welches oben aber in zwei Feldern Sonne und Mond und zwar die Erstere als ein männliches Flammenhaupt, den Letzteren als ein jugendliches, weibliches Antlitz zeigt. - Auf der Ostseite nach dem See zu steht übrigens auch eine Linde, wo im XVII. Jahrh. die Pest hineingebannt sein soll; vergl. das Verkeilen der Pest p. 84. - Als ich übrigens in diesen Tagen in Lisch's Jahrb. blätterte, um im XVI. Bde. J. Grimm's Ansicht von dem räthselhaften Bronzewagen nachzulesen, den das hiesige Gymnasium aus dem Gräfl. Zietenschen Vermächtniss besitzt, wurde ich p. 269 an folgende Notiz aus J. Grimm's Myth. p. 1167 erinnert, dass der jarknastein in der Edda, der heilige Stein, in welchem Grimm den eirunden, milchweißen Opal vermuthet, von dem kunstfertigen Schmied Völundr aus Kinderaugen gefertigt sein sollte. Bei der vielfach hervortretenden Beziehung der Sterne zur Sonne, dass sie selbige heraufbringen, junge Sonnen heißen und daneben als Augen der in Kindergestalt auftretenden Engel gelten, dürfte jener Mythos auf die Vorstellung gehen, dass der eirunde, milchweiße Sonnenstein aus den Kinderaugen der Sterne geschmiedet sei, wie der Volksscherz noch umgekehrt die Sterne aus den alten Monden geschnitzt werden lässt; cf. oben p. 1 f. u. 155.

Berlag von Wilhelm Bert in Berlin.

# Göttinger Festreden

non

Ernst Curtius.

16 1/2 Bogen. 8. Preis 1 Thir. 12 Sgr.

## Inhalt.

Der Wettfampf (1856).
 Das Mittleramt der Philologie (1857).
 Der Weltgang der griechischen Eultur (1858).
 Bort und Schrift (1859).
 Die Bedingungen eines glücklichen Staatslebens (1860).
 Die Sbee der Unsterblichkeit bei den Alten (1861).
 Das alte und neue Griechenland (1862).
 Die Freundschaft im Alterthume (1863).
 Die Kunst der Hellenen (13. März 1853).
 Jum Andenken Schillers (10. November 1859).



Barlog von Wilhelm Harb in Bertint

Berichtigungen und Nasstrade

## Göttinger Seffreden

Alth A free was the period of the period of

And the second s

Jining 199

1. Der Aleitlampf (1956). 2. Das zwinterunt der Philotogie (1857).
2. Der Arthgang bes Arbeitagungen Euter (1858). 4. Start und
Sucht (1853). 5. Die Redingungen eines arbeitägen Sameler und
(1860). 6. Die Robeitagungen eines arbeitägen Sameler und
T. Dis alte und neue Erfahenland (1862). A. Sie Freugefahrt
im Alteriume (1863). 3. Die Knaft der Heileum (1. Sidn 1853).
10. Jum Andenten Schilter. (10. Revender 1859).









